



# Deutsche Forschungen

herausgegeben von Friedrich Panzer und Julius Petersen Heft 2

\*

# Die Entstehung der Eckermannschen Gespräche und ihre Glaubwürdigkeit

\*

Von Julius Petersen

\*

Jweite,
vermehrte und verbesserte Auflage
mit einem Faksimile
und einem Anhang ungedruckter Briefe
von und an Eckermann

\*

1925 Verlag Morit Diesterweg, Frankfurt am Main

Nr. inwent. 1-160





1978.351



Piereriche hofbuchbruckerei Stephan Geibel & Co., Altenburg, Thur.



Anton Kippenberg Julius Wahle in Dankbarkeit zugeeignet

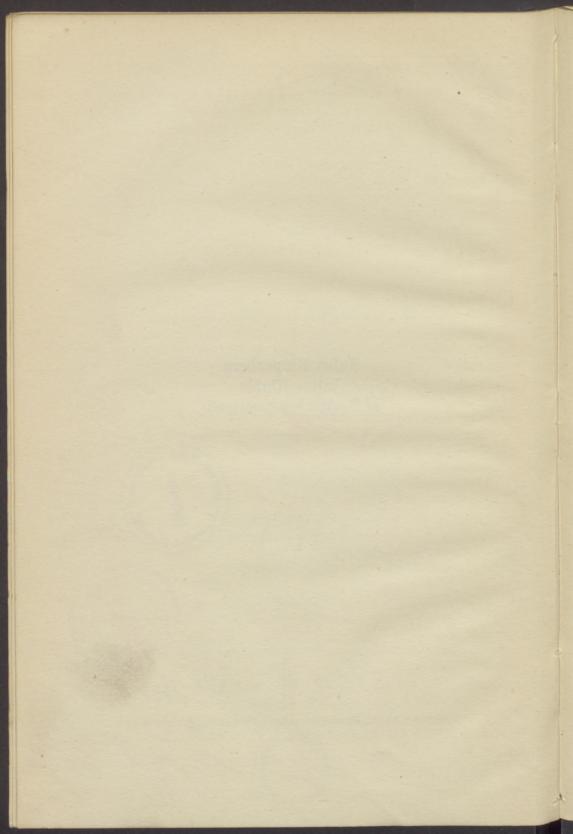

#### Vorwort der zweiten Auflage.

ie Ergebnisse dieser Untersuchung wurden am 22. März 1923 der Preukischen Akademie der Wissenschaften vorgetragen; sie er= schienen in den Abhandlungen als Nr. 2 der Phil.-hift. Klasse im August 1924. Damals konnte bereits am Schluß auf houbens Ent= deckung der Tagebuchreste und ihre bevorstehende Deröffentlichung bingewiesen werden. Die schwere Probe, auf die meine Ergebnisse durch die Mitteilung des gundes im ersten Bande von houbens Ecker= mann-Biographie (Leipzig 1925) gestellt wurden, haben sie, wie ich zu meiner freude fagen darf, gut bestanden, da die gefundenen Tage= buchreste sämtlich in die Perioden fallen, für die ich regelmäßige Tage= buchführung angenommen hatte. Meine Methode, den zeitlichen Ab= ftand zwischen Aufzeichnung und Datum des Gesprächs als Magstab der unmittelbaren Zuverlässigkeit anzuwenden und so zweierlei Echt= heiten, die biographische Tatfachlichkeit der unmittelbaren Nieder= schrift und die innere Wahrheit künstlerisch ausgearbeiteter Erinne= rungsbilder, nach mehrfachen Abstufungen zu unterscheiben, hat in ihren Doraussehungen keine Erschütterung erfahren und barf auch in ihren Ergebnissen festgehalten werden. Um sich mit allen von houben bisber mitgeteilten neuen Materialien in Einklang gu feten, brauchte die Anlage der Untersuchung für die vorliegende Buchausgabe in keiner Weise geandert gu werden; die Berichtigungen, die im ein= zelnen notwendig waren, nehmen einen sehr geringen Raum ein im Derhältnis zu den Bestätigungen, die auf Grund des neuen Materials eingefügt werden konnten. Die noch bestehenden Differengen, über die ich mich jum Teil bereits mundlich mit Professor houben aus= einandergesett habe, sind für das Gesamtergebnis ohne große Bebeutung; über sie wird nach Erscheinen des zweiten Bandes, der weiteres Material verspricht, vielleicht noch zu reden sein. Mancher= lei Bereicherungen meines eigenen Materials verdanke ich freund= lichen hinweisen aufmerksamer Lefer; ich nenne Dr. Mar Birnbaum in Berlin, Reichsfinangrat Dr. Wilhelm Berk in München, Prof. Dr. Albert Leikmann in Jena, Prof. Dr. Otto Pniower in Berlin, Drof. Dr. Georg Witkowski in Leipzig. Mein Dank gebührt aber por allem den beiden Freunden, deren Namen das Widmungsblatt trägt, dem großzügigen Sammler, der mir bereits vor anderthalb Jahrzehnten den von ihm erworbenen Nachlaß Eckermanns zwecks wissenschaftlicher Bearbeitung gur Derfügung stellte, und dem treuen Derwalter des Goetheschen Nachlasses, der mit nie versagender Bereit= willigkeit auf alle ihm vorgelegten Fragen hilfreiche Auskunft erteilte.

Das Jahr 1923 brachte einen Erinnerungstug, brückender Zeitlage vielleicht als ein Jubiläum hätte begangen as Jahr 1923 brachte einen Erinnerungstag, der in weniger merden können: der 10. Juni bedeutete die hundertste Wiederkehr des Tages, an dem Johann Deter Eckermann gum ersten Male das haus Goethes betrat. Nicht der Tag an sich ist bedeutsam, son= dern die Reihe der ihm folgenden Monate und Jahre, so wie ein Ge= burtstag ig erst Bedeutung gewinnt durch den Inhalt des Lebens, das pon ihm ausgeht. Der 10. Juni 1823 aber war gewissermaken ein Geburtstag; es ist der Ausgangspunkt einer neuen Lebensform für Goethe; die folgenden neun Jahre grenzen sich ab als eine in sich geschlossene Einheit, die der Nachwelt ein eigenes neues Goethebild bietet: das des gesprächsweise sich mitteilenden Weisen. Alle voraus= gegangenen Gesprächsäußerungen Goethes, die uns überliefert sind, haben mehr oder weniger den Charakter des Zufälligen und Gelegent= lichen; die von Eckermann aufgezeichneten Gespräche dagegen erwecken den Eindruck überlegter Snstematik und bewufter Offenbarung gum 3mecke der Übermittlung an spätere Geschlechter. Sie erscheinen als Ausdruck jener klaren Selbstschau, die Goethes gesamte Altersperiode charakterisiert. Cassen wir diese Altersperiode auch wesentlich früher einseken, mit der nach Schillers Tod beginnenden Rückwendung zur Dergangenheit, der Rechenschaft des Sich-selbst-historisch-Werdenden, der das Geset seines Werdens sucht, so bringt die lette Lebensphase, beren Einsak etwa mit dem resignierten Abschied der Marienbader Elegie zusammenfällt, nun eine Wendung nach porwärts, zu einer Jukunft, der die Altersweisheit mit Bedacht anvertraut wird. Als Sprachrohr dient der treue Gehilfe, den sich Goethe zum Dollstrecker seines Nachlasses erzog. hatte "Dichtung und Wahrheit" das Werden des Dichters dargestellt, so übermitteln Eckermanns Gespräche seine Dersönlichkeit in ihrem unvergänglichen Sein.

Dom Juni 1923 bis zum März 1932 scheint dem Goethefreund nun die Gelegenheit zu einer fortgesetzten Zentenarseier gegeben zu sein; Tag für Tag öffnet sich das Haus am Weimarer Frauenplan und lädt den Ceser der Eckermannschen Gespräche zu Gaste; wir betreten die heiligen Räume an der Hand eines Sührers, der in jedem Winkel Bescheid weiß; wir sehen den Herrn des Hauses, bald in den vorderen Sälen repräsentierend im ordensgeschmückten Staatskleid, Deutsche Sorschungen Bd. 2: petersen, Entstehung der Eckermannschen Gespräche.

bald im behaglichen Cehnstuhl des Hinterzimmers vor dem Arbeitstisch, auf dem die Wachslichter brennen; wir hören seine Stimme, und das dazwischen liegende Jahrhundert versinkt vor seiner lebendigen Gegenwart.

#### I. Bisherige Beurteilung der Glaubwürdigkeit.

Die Treue der Aufzeichnungen Eckermanns scheint beglaubigt durch die sichersten Zeugen, denen die Prüfung der Glaubwürdigkeit gustand. Der Kangler v. Müller ließ seine eigenen vom Jahre 1808-1832 reichenden "Unterhaltungen" unveröffentlicht, nachdem Eckermanns Werk erschienen war. Solange er noch zuporzukommen hoffte, wollte er in der Einleitung ihm alles Lob erteilen und sein eigenes Unter= nehmen nur als den Dorläufer bezeichnen 1; als er die ersten Teile gelesen hatte, lautete sein Urteil: "Berr Dr. Eckermann hatte als mehrjähriger treuer Tisch= und Arbeitsgenosse Goethe's nicht nur die beste Gelegenheit zu den Aufzeichnungen seiner Gespräche, sondern die kindliche Unbefangenheit, die klare Auffassungsgabe, mit welcher er den Reichthum der Goetheschen Mittheilungen in sich aufnahm - in ein reines durch Snftem= und Parteisucht noch völlig unge= trübtes Gemüth -, burgen uns auch dafür, daß das mit möglichster Treue alsobald Niedergeschriebene unvermischt geblieben mit fremd= artigen Jusätzen und Dorstellungsweisen. hatte doch seine Dietat für Goethe ihm am wenigsten jemals erlaubt, anmaglich zu deuteln und zu klügeln, wo es ihm gerade als höchstes Derdienst erschien, Sinn und Worte des verehrten Meisters in voller Cauterkeit und Unschuld wiederzugeben!" 2 Nicht minder gunstig lautet das öffent= liche Urteil des zweiten dazu Berufenen, nämlich Riemers, der neben Müller und Eckermann jum herausgeber des Goethischen Nachlasses bestellt mar. Seine "Mittheilungen über Goethe" erschienen erst fünf Jahre nach Eckermanns ersten beiden Banden; gegenüber anderen ingwischen erschienenen Goethebüchern, wie dem des gudring=

<sup>1</sup> Dgl. Eckermanns Brief an seinen Verleger Brockhaus vom 3. April 1836 in houbens Ausgabe, 8. Aufl. S. 634. Am gleichen Tag schreibt Müller in sein Tagebuch: "den 1. Theil von Eckermanns Gesprächen durchlaufen" (Ad. v. Schorn, Das nachklassische Weimar, Bd. 1 [Weimar 1911], S. 359).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aufzeichnung vom 29. März 1836 (Deutsche Rundschau, Bd. 76 [1893], S. 75). Der Schluß lautet: "Wem es aber Ernst ist, über Goethe völlig ins Klare zu kommen, der schöpfe aus der reinsten Urquelle, aus Goethe selbst, wie er sich in seinen traulichen Unterhaltungen absichts- und arglos abspiegelt."

lichen Schwähers falk 3 oder dem Roman Bettinens, mit denen scharf ins Gericht gegangen wird, läßt er Eckermanns Gespräche als die einzigen authentischen Relationen gelten, die, "wenn auch mit einiger Kunst geordnet - dergleichen jede Redaction mit sich bringt -, doch in Sinn und Ausdruck vollkommen wahr und zuverlässig" seien 4. Der dritte Beurteiler, der Eckermanns Genauigkeit aus unmittelbarer Nähe hatte prüfen können, war friedrich Soret. Seine Besprechung in der "Bibliothèque universelle de Genève" stellt das beste Zeug= nis aus: "Il ne saurait en résulter aucun soupçon sur l'authenticité ou la vérité des paroles que M. Eckermann met dans la bouche de Goethe; elle n'est pas douteuse pour ceux qui connaissent sa loyauté et sa candeur; il a poussé si loin le scrupule qu'il ne s'est permis d'autres corrections sur le manuscrit original, écrit d'ordinaire le jour même où la conversation avait eu lieu, que des corrections de style, et qu'il a conservé bien de détails minutieux pour d'autres que pour lui, tant il a respecté la parole du maître" 5.

Enthusiastischer noch war die Aufnahme im Goethehaus selbst. Ottilie v. Goethe empfiehlt das Buch noch vor seinem Erscheinen einem englischen Freunde wegen seiner schmucklosen Wahrheit: "Ich hätte nicht für möglich gehalten, daß man so ohne alse Beimischung seiner eigenen Individualität, hören, auffassen und niederschreiben könnte, wie Eckermann es gethan hat, in den Gesprächen mit meinem Schwiegervater, und nur in zwei oder drei Fällen hätte ich für die, die ihn nicht persönlich kannten, einen Nachsat gewünscht, im allge-

<sup>5</sup> Bibliothèque universelle. Nouvelle série IV, 92. (Juillet 1836.)

<sup>3</sup> Das ist Riemers Urteil. Weit günstiger spricht sich Wilhelm v. Humboldt am 17. August 1832 gegenüber Rennenkampff aus: "Es ist Falk wirklich ge-lungen, seine Gespräche mit Goethe mit so einer Treue wiederzugeben, daß man Goethe selbst zu hören glaubt." (Aus W. v. Humboldts letzten Lebensjahren, Hrsg. v. Th. Distel. Leipzig 1883. S. 38 f.)

<sup>4</sup> Mittheilungen über Goethe. Berlin 1841. Bd. 1, S. XI. Das Urteil wiegt um so schwerer, als die kritische Peinlichkeit des Philosogen Riemer bekannt ist. Kanzler v. Müller schrieb am 30. Mai 1838 in sein Tagebuch: "Riemer kann aber nie fertig werden und schlägt kleine Notizen und Irrhümer zu hoch an, 3. B. die Sehler gegen Chronologische Ordnung in dem Knebelschen literarischen Nachlaß." (Adelh. v. Schorn I, 362.) Ein absprechendes Urteil Riemers über Eckermann glaubte Geiger in dem Brief an Frommann vom 27. Mai 1845 (G.= Jahrb. 28, 271, 281) zu erkennen, worin er seine "Briefe von und an Goethe" anbot und die darin enthaltenen Aphorismen, Reslezionen, Mazimen und Sentenzen "weit bedeutender als die in den mitgetheilten Tischreden vorkommenden" nennt. Damit wird er seine eigenen "Mitteilungen über Goethe", aber nicht, wie Geiger annahm, die Eckermannschen Gespräche gemeint haben.

meinen war uns, als hörte man seine Worte und Stimme 6." Und eine damals durch Weimar kommende Engländerin. Mrs. Anna Jameson, erinnert sich, daß einer der Enkel, auf das Buch deutend, ausrief: "Es ist der Großpapa selbst. - Da lebt er! - da spricht er 7 "

Die so autoritativ verbürgte Zuverlässigkeit der Überlieferung ist auch von der zeitgenössischen Kritik 8 nirgends in Zweifel gezogen worden, und wenn sich einmal geringschätzige Urteile finden wie das Beines, der Eckermanns Goethekult ans Lächerliche grenzen läkt, oder das hebbels ("er kommt mir vor wie Adam, dem Gott der herr seinen hauch einbläs't"), so machen sie ihm eher die pollständige Dreis= aabe des eigenen Selbst und den Mangel ausgesprochener Persönlich=

6 Dgl. den von Mutschmann, Modern Language Review VIII, Nr. 3 (Juli 1913) mitgeteilten Brief Ottiliens an A. hanward vom 12. April 1836.

7 Anna Jameson, Winter Studies and Summer Rambles in Canada. London 1838, I, 173 f. Ebenda Ottiliens Worte über Eckermanns Buch: "I would pledge myself beforehand for its truth. The mind of Eckermann, at once unsullied and unruffled by all contact with the world, is so constituted, that he could not perceive or speak other than the truth, any more than a perfectly clear and smooth mirror could reflect a false or a distorted image." In jene Beit fällt ein undatierter Brief Eckermanns an Ottilie, der folgenden Satz enthält: "Es sind heute abermals einige Aushängebogen von Brockhaus eingegangen, die vielleicht Mrs. Jameson einige Unterhaltung gewähren. Auch lege ich eine Abschrift meines Contractes mit Brockhaus ben" (un= gedruckt im Goethe-Schiller-Archiv). Der Vertrag mit Brockhaus war im Dezember 1835 abgeschlossen; die Drucklegung des ersten Teiles wurde Ende Märg

1836 beendet (houbens Ausg., S. 633).

<sup>8</sup> Die Zusammenstellung in Goedekes Grundriß 3 IV 2, S. 501 ist so wenig pollständig als houbens überblick in seiner Ausgabe S. 636 f. Die Derfasser einiger Berliner Kritiken nennt Darnhagen in seinem Brief an Eckermann vom 18. Juni 1836: "Mit unsern Berliner Angeigen werden Sie gufrieden sein. Sur die Jahrbücher wird Weiße Gutes liefern; der Auffat in der Staatszeitung ift von Dr. Gruppe, der dort oft, und nicht immer fo gut, fich vernehmen läßt; in der literatischen Zeitung hat Dr. Mundt gesprochen, im Gesellschafter ein herr Bernstein, der fich Rebenstein nennt und ein macherer junger Mann ift; in dem Konversationsblatte ist ein Auszug von Dr. Marggraff. Alles das wirkt gunstig zusammen. Was ich liefern konnte, habe ich dem Dr. Caube für seine Mitternachtzeitung gegeben, wo es schon abgedruckt steht." — Aus der Rebensteinschen Besprechung im "Gesellschafter" (1836, Nr. 90-97) seien folgende Sätze zitiert: "So wie wir von dem geringsten Segment der vollendetsten Gestalt, der Kugel, den gangen Umfang derselben mit allen Dimensionen konstruieren können, so auch mit der kleinsten Außerung Goethes. Deshalb gibt es keinen Menschen, deffen mundliche Außerungen solchen Werth erhalten; denn nur bei Goethe ist kein Wort aus ephemerer Stimmung, aus augenblicklicher Caune ent= sprungen, das nur eine momentane Wahrheit erhält; sondern Alles, jedes ein= gelne Wort legt fich gleichsam ein Selfen gu bem gundament, auf bem wir seinen Charakter aufbauen."

keit zum Vorwurf, als daß auch nur der leiseste Verdacht einer eigen= mächtigen Willkür laut würde 9.

Solange Goethes Briefe und Tagebücher der Öffentlichkeit noch nicht vorlagen, konnten seine so genau datierten Gespräche als Ersak dienen und den Kredit des unmittelbarften Bekenntnisses genießen. Aber selbst seitdem die Briefe in ihrer Dollständigkeit erschlossen sind, pflegen die Gesprächsäußerungen als authentische Lebenszeugnisse mit ihnen auf gleiche Stufe gestellt zu werden. Und wenn ein Schrift= steller unserer Tage, hermann Bahr, Eckermanns Gespräche als das meistgelesene Buch Goethes bezeichnet hat, so kommt darin gum Aus= druck, daß Eckermanns Mittlerschaft als gar kein trennendes, färben= des, dämpfendes Element empfunden wird. Bahr hätte vielleicht richtiger von dem "meistzitierten Buche" gesprochen (denn nur das ließe sich erweisen und zugleich erklären durch die Reichhaltigkeit der Themen und die leicht gitierbare form), aber richtig bliebe dann immer, daß die Gespräche mit Eckermann durchaus als authentische Worte Goethes zitiert zu werden pflegen: autos koa. Nur gang selten findet man die vorsichtigere Anführung: "Eckermann läßt Goethe sagen." Daran hat auch die Erkenntnis der mannigfachen Irrtumer, die nach und nach in den Eckermannschen Berichten festgestellt wurden, wenig geändert; im allgemeinen bleibt man immer eher geneigt, eine Gedächtnistäuschung des alten Goethe anzunehmen als eine falsche Uberlieferung.

Ohne ein vollständiges Verzeichnis der Zweifel und Anstände zu geben, das aus den verschiedenen kommentierten Ausgaben zusammen= zustellen wäre 10, möchte ich wenigstens die Art dieser Irrtümer durch einige Beispiele veranschaulichen. Zuerst stieß die Faustforschung auf die Unmöglichkeit, die Chronologie Eckermanns mit der Entstehungs= geschichte des zweiten Teiles in Übereinstimmung zu bringen 11. Läßt

<sup>9</sup> Heine, Romantische Schule. Walzels Ausgabe VII, 55. — Hebbel an Elise Censing 13. September 1837.

<sup>10</sup> Schon Dünger beginnt 1885 in der 6. Brockhausschen Auflage mit berichtigenden Anmerkungen; seitdem Geiger (1902), Deibel (1908), Houben (1909) und Castle (1916) mit zunehmender Berücksichtigung von Goethes Tagebüchern, die erst von Castle durchgebend verwertet wurden.

<sup>11</sup> Düntzer, Jur Goetheforschung. 1891. S. 274. — Pniower, Goethes Saust. Jeugnisse und Erkurse zu seiner Entstehungsgeschichte. 1899. S. 142 und 241. — Hert, Euphorion XX, S. 584. — Dagegen bleibt Graef auf die wörtliche Juverlässigkeit Eckermanns eingeschworen; vgl. Goethe über seine Dichtungen IV, S. 304 Anm. 1, 305 Anm. 2, 325 Anm. 2, 380 Anm. 1, 529 Anm. 3. Dazu Grenzboten 66, 1, S. 16 f.

Eckermann am 15. Januar 1827 über Sausts Rede an die Proser= pina sprechen, durch die sie gur herausgabe helenas bewegt werden soll, so widerspricht der vier Wochen vorher zu Papier gebrachte Plan, in dem diese hinreißende Rede der Manto zufällt. Sagt Goethe bei Eckermann am 11. Märg 1828, er arbeite jest in den frühen Morgen= stunden am zweiten Teil des "Saust", so reden die Tagebücher gerade in dieser Zeit von Beschäftigung mit "Kunft und Altertum". Wenn Goethe nach dem 30. November 1830 fein ganges Interesse dem vierten Akt zugewandt haben foll, so widerspricht die Tatsache, daß er zunächst die Klassische Walpurgisnacht abschließen mußte. Am 4. Januar 1831 schreibt er noch an Zelter: "in wiefern mir die Götter jum vierten Acte helfen, steht dahin"; am Tage danach will der Kangler v. Müller gehört haben, der vierte Akt muffe noch gemacht werden, und am 11. Sebruar läft fich Eckermann felbst von Goethe ergählen, er habe jest den vierten Akt angefangen. Er übergeht also in seinen Aufzeichnungen nach dem 30. November vollständig, daß Goethe ihn an mehreren Tagen des Dezember (nach den Tagebüchern am 12., 13., 14., 15. und 16. Dezember 1830) mit der Klassischen Walpurgisnacht, also dem eben entstandenen zweiten Akt, bekannt gemacht hat.

Das sind chronologische Unstimmigkeiten, die durch eine von Eckermann selbst zugestandene Lückenhaftigkeit seiner Aufzeichnungen oder durch Annahme von Datierungssehlern erklärt werden können. Mit falscher Datierung zum mindesten muß auch angesichts offenbarer Anachronismen gerechnet werden. Wenn z. B. Eckermann am 2. Januar 1824 (im dritten Teil der Gespräche) die schriftliche Aufzeichnung über die Unterredung mit Napoleon berührt, die der Kanzler v. Müller erst am 14. Februar desselben Jahres veranlaßt haben will; oder wenn Goethe bei Eckermann am 6. Mai 1827 sein Gebicht "Dermächtnis" zitiert, das nachweislich erst 1829 entstanden ist 12, oder wenn er am 26. September 1827 von der ehemaligen Herzogin von Gotha als der Mutter des setzt regierenden Herrn spricht, während die Gothaische Einie der Ernestiner bereits 1825 im Mannesstamm erloschen war.

Bedenklicher ist es, wenn der Inhalt eines Gesprächs tatsächlich als falsch nachzuweisen ist, wie Max Wundt 13 für die Aufzeichnungen

<sup>12</sup> Ogl. das Gespräch vom 12. Februar 1829. Dazu Jub.-Ausg. 2, 352. — Daß 1827 das "Vermächtnis altpersischen Glaubens" (1815) gemeint war, ist kaum anzunehmen.

<sup>18</sup> Goethes Wilhelm Meister und die Entwicklung des modernen Cebensu

vom 15. Mai 1831 überzeugend dargetan hat. Eckermanns Darstellung, wonach "Makariens Archiv" nur aus Manuskriptnot dem dritten Buch der Wanderjahre als Füllsel beigegeben worden sei, kann vor der Tatsache, daß solches Kollektaneenheft bereits im Schema des Jahres 1828 vorgesehen war, nicht standhalten.

Derartige Tatsachenentstellung ist besonders häufig bei den Auße= rungen über Schiller, die Goethe in den Mund gelegt werden. Wie wenig Eckermann felbit, der feit Beginn feines Goethekultes Schiller entfremdet war 14, mit dessen Leben vertraut gewesen ift, zeigt die leichtfertige Art, in der er (31. Märg 1831) Beinrich Meners Er= innerung an dessen erstes Jusammentreffen mit Schiller wiedergibt: es soll kurg nach Schillers Rückkehr aus Schwaben und vor Beendi= gung des Don Carlos (!) gewesen sein 15. Bei dieser Gelegenheit soll Goethe gedacht haben, Schiller werde keine 14 Tage mehr leben. Eine ähnliche Außerung ist ihm schon im Gespräch vom 20. Dezember 1829 in den Mund gelegt. Danach will er bei der ersten Begegnung Schiller keine vier Wochen Lebzeit mehr zugetraut haben. Den Eindruck des unmittelbaren Todeskandidaten kann aber Goethe weder beim ersten Jusammentreffen im September 1788 noch bei dem Jenaer Besuch mit Mener im November 1794 gehabt haben; vielmehr dürfte sich die Außerung auf Schillers Justand im Jahre 1791 beziehen. Goethe selbst wird darüber kaum eine falsche Angabe gemacht haben; denn seit der Bearbeitung und herausgabe seines Briefwechsels mit Schiller standen jene Daten wieder vor neu aufgefrischter und lebendigster Er= innerung. Es ist deshalb auch wenig wahrscheinlich, daß er eine so übertriebene und durch die Zeugnisse des Briefwechsels widerlegbare

ideals. Berlin und Leipzig 1913. S. 345 und 493 ff. — Ogl. auch Germ.-Roman. Monatsschr. VII, S. 177—184 und Castles Ausgabe Bd. 3, S. 154.

<sup>14</sup> Ögl. seine Einleitung, houbens Ausgabe, S. 20. Dazu heißt es in einem früheren Entwurf der Lebensgeschichte, der sich in Eckermanns Nachlaß sindet: "Ich gehe wieder auf Schiller zurüch, allein er will mir nicht mehr gefallen, ja ich überwerfe mich mit ihm. Ich habe mit Unverständigen, obgleich Studierten, hierüber viel zu kämpfen." Ogl. auch Tewes S. 236. Weitere Zeugnisse für die Abwendung von Schiller in houbens Biographie S. 54, 57, 94 ff., 291 ff.

<sup>15</sup> Die Begegnung fand wohl am 2. November 1794 statt. Ogl. Schillers Briefe an Goethe vom 28. Oktober 1794 und an Körner vom 7. November 1794 (Jonas IV, S. 50, 54) sowie Goethes Brief an Schiller vom 1. November (W. A. IV, 10, S. 206) und Hölderlins Brief an Neuffer (Schillers Persönlichkeit 3, 27). Eckermann berührt sich mit dem Rat Grüner, dessen Aufzeichnungen über das Gespräch vom 19. August 1822 indessen erst 1853 gedruckt wurden und in der Zwischenzeit wahrscheinlich eine Einwirkung von seiten der 1836 veröffentsichten Eckermannschen Gespräche ersahren hatten (Biedermann<sup>2</sup> 2, S. 599).

Äußerung getan habe wie im Gespräch vom 23. Märg 1829, wonach er sich beim "Wilhelm Meister" der Kritik Schillers kaum habe er= wehren können. Unrichtig ist auch, daß Schiller von "Bermann und Dorothea" keine Silbe erfahren hätte, ehe die Dichtung abgeschlossen war (14. November 1823); hier kann höchstens eine Derwechslung mit der "Natürlichen Tochter" vorliegen 16. Auch die Aukerung vom 4. Februar 1829 über eine einaktige Prosatragödie, von der Schiller nach Goethes Plan bereits eine Szene geschrieben hätte, muß auf einem Mikverständnis beruben; von gemeinsamen dramatischen Ar= beiten ist weder in Goethes noch in Schillers Nachlaß etwas erhalten; allenfalls käme Schillers Plan eines "Luftspiels im Geschmack von Goethes Bürgergeneral" in Betracht, das Goethe kurz vorher (16. De= zember 1828), als er von seinem Lustspiel sprach, erwähnt haben könnte 17. Ju berichtigen ist auch die Außerung vom 12. Mai 1825. aus der man schließen mußte, daß Schiller Calderon nicht kennen= gelernt habe und dadurch vor einem Irrweg bewahrt geblieben sei 18. Endlich die falschen Angaben vom 18. Januar 1827 über ein vom Berzog Karl August Schiller bestimmtes Gehalt von jährlich tausend Talern 19, über die Notwendigkeit, um seiner Existeng willen jährlich zwei Stücke zu schreiben, über seine gewaltsame Produktionssteigerung durch Likörgenuß! 20 Wenn das alles als unrichtig erwiesen ist, so

<sup>16</sup> Walzel, Goethe-Jahrbuch 27 (1906), S. 170. — Hesse, Jum Goethe-Schillerschen-Briefwechsel, Progr. d. Neustädt. Realgymn., Dresden. 1886. S. 6 f.

<sup>17</sup> Dgl. Borberger, Archiv f. Literaturgesch. 10, 127.

<sup>18</sup> Schiller korrespondiert über Calderon mit Körner im Oktober 1803 (Jonas 7, 88); Goethe erwähnt ihn Schiller gegenüber am 25. Januar 1804. Gries erinnert sich in einem Brief an Abeken vom 2. Februar 1821, wie ihm Schiller 1803 nach Erscheinen des ersten Bandes von Schlegels "Spanischem Theater" entgegenkam mit den Worten: "Haben Sie den Calderon schon geslesen? Mit dem ist mir eine neue Welt aufgegangen." An Rist berichtet er 1815 von einer Außerung Goethes: wenn er und Schiller den Calderon früher gekannt hätten, so würden sie in ihren Stücken manche Fehler vermieden haben. (Aus d. Leben v. Joh. Dietr. Gries, S. 112.) Schwab legt in seiner Schillerbiographie S. 717 diese Äußerung fälschlich Schiller in den Mund.

<sup>19</sup> Dgl. die Richtigstellung bei Taste, Bd. 3, S. 110. Daß Eckermann von der milte Karl Augusts übertriebene Dorstellungen hatte, beweist sein Brief-wechsel mit dem Erbprinzen Karl Alexander, in dem auch von den angeblichen Tausend-Taler-Pensionen die Rede ist. Dgl. Jahrbuch d. Sammlung Kippenberg, Bd. 2, S. 33, 41.

<sup>20</sup> Dieser "so oft gehörten Sage" widerspricht Schillers Jugendfreund S. W. v. Hoven in seiner Selbstbiographie (S. 126), die wohl schon vor Erscheinen von Eckermanns Gesprächen entstanden ist. (Hoven starb 6. Februar 1838.) Auch Caroline v. Wolzogen sagt 1830 in ihrer Biographie (II, 294): "Beim Schreiben trank er nie Wein; oft Kaffee, der ermunternd auf ihn wirkte." Ebenso sagt Goethe

darf man vielleicht auch zu Schillers berüchtigter Vorliebe für faule Äpfel (7. Oktober 1827), über die sonst nirgends etwas bezeugt ist,

ein Fragezeichen machen 21.

Die Jahl der Berichtigungen und Bedenken wäre noch wesentlich zu vermehren; aber selbst verhundertsacht gäbe sie durchaus kein Recht, Eckermanns Goethegespräche in Bausch und Bogen als unzuverlässig zu verwersen. Denn das Zweiselhafte wird aufgewogen durch das erdrückende Gewicht anderer Stellen, deren überzeugende Echteheit durch übereinstimmende Zeugnisse anderer Gesprächsteilnehmer, vor allem Goethes selbst, in glänzender Weise bestätigt wird.

## II. Verhältnis der Gespräche zu Goethes Tagebüchern.

Soll die Zuverlässigkeit der Eckermannschen Gesprächsaufzeichenungen kritisch geprüft werden, so darf die Untersuchung nicht, wie es in den bisherigen Kommentaren geschah, bei der Richtigstellung von Einzelheiten stehenbleiben. Die beobachtete Ungleichwertigkeit sordert vielmehr eine Erklärung, die nur aus der inneren und äußeren Entstehungsgeschichte der Gespräche, aus der Einsicht in die von Eckermann mit der Aufzeichnung verfolgten Zwecke und aus der Deranschaulichung der von ihm angewandten Arbeitsweise sich erzgeben kann. Es fehlt nicht an hilfsmitteln für die Erhellung dieses Sachverhaltes. Als reichstes Material stand mir, dank der Güte meines Freundes Prof. Dr. Anton Kippenberg in Leipzig, der in seinem Besitz befindliche größere Teil des Eckermannschen Nachlasses zur Derfügung, in dem freilich die wichtigsten Grundlagen der Unters

selbst zu Conta am 26. Mai 1820: "Sobald er wieder erwachte, ließ er sich nicht, wie ihm fälschlich nachgesagt wurde, Champagne — sondern starken

schwarzen Kaffee bringen, um sich munter zu erhalten."

<sup>21</sup> Allerdings will Friedrich Förster (Kunst und Ceben. Hrsg. v. Kletke. Berlin 1873. S. 222) dasselbe von Eckermann gehört haben; doch sind seine Erinnerungen erst nach Erschienen der "Gespräche" aufgezeichnet. Nimmt man an, daß die Anekdote zu eigenartig ist, um erfunden sein zu können, so bleibt die von A. Leizmann mitgeteilte Erklärung eines schwäbischen Kollegen, wonach aus dem Geruch ein an Weinlese und Apfelmost erinnerndes Heimatgefühl aussteigen konnte.

¹ Teilweise veröffentlicht von dem früheren Besitzer Friedrich Tewes in seinem Buch "Aus Goethes Lebenskreise", Bd. 1. Berlin 1905. Der wichtigste und ausschlußreichste Bestandteil, der Briefwechsel mit der Braut Johanna Bertram, ist darin nur lückenhaft mitgeteilt. Die vollständige Bestandaufnahme des Nach-lasses besindet sich in dem ausgezeichnet bearbeiteten Katalog der Sammlung Kippenberg. Leipzig 1913. Nr. 38, 45, 67, 68, 96, 1006, 1007, 1017, 1402, 2663, 2676, 2759—2886, 3050, 3108, 3207, 3242, 3293, 3905.

suchung, nämlich die Tagebücher und unmittelbaren Niederschriften von Gesprächsinhalten (bis auf einen später zu erwähnenden Bogen; vgl. S. 96 f. und das Faksimile), nicht vorhanden sind. Caut Aussage von Tewes waren diese Materialien nach dem Tode von Eckermanns einzigem Sohne vernichtet worden; durch houbens überraschende Entsbeckung konnten Teile davon indessen ans Licht gezogen werden.

Gelegentliche unmittelbare Berichte über Unterhaltungen mit Goethe, die zur Prüfung und Ergänzung der gedruckten Gespräche herangezogen werden müssen, finden sich außerdem in Eckermanns Briefen, von denen mir eine Reihe noch ungedruckter Stücke zugänglich waren 3. Weiter können Eckermanns Gespräche gelegentlich mit den Aufzeichnungen gleichzeitiger Besucher, die an derselben Unterhaltung teilnahmen, verglichen werden. Dor allem aber sind Goethes Briefe und Tagebücher ein Vergleichsmaterial von der größten Bedeutung, das bisher wohl zur Kommentierung und gelegentlichen Richtigstellung herangezogen, aber für keine konsequente Prüfung der Eckermannschen Zuverlässigkeit ausgebeutet wurde.

Als übersichtliche Grundlage einer solchen Derwertung möchte ich zunächst das Zahlenverhältnis zwischen den von Goethe erwähnten

<sup>2</sup> Sauft am hofe des Kaisers, S. XV.

<sup>3</sup> Die gedruckten Briefe sind in Goedekes Grundriß 3 IV 2, S. 504 f. verzeichnet. Dazu kommen noch die im 2. und 4. Jahrbuch der Sammlung Kippenberg von mir herausgegebenen Briefe an den Erbgroßherzog Karl Alexander und an Auguste Kladzig, ferner die von houben in seinem "Eckermann" (1925) ver= öffentlichten Briefe an Cange, Nicola, Bube, Kiesewetter, Souque, Gubit, Hiller, Frau Rehberg und eine Freundin Cene. An ungedrucktem Material konnte ich im Weimarer Goethe-Schiller-Archiv 25 Briefe an Goethe einsehen, noch ehe sie von Caftle für feine Ausgabe verwertet wurden; ferner 23 Briefe an den Kangler v. Müller, 41 Briefe an Ottilie v. Goethe. Im Archiv der Cottafchen Buchhand. lung 10 Briefe an Cotta, zu benen noch einer in der Münchener Staatsbibliothek kommt. Die Berliner Staatsbibliothek besigt die Briefe an Darnhagen, ferner eingelne Briefe an Bettina v. Arnim, Gruppe, Beinrichshofen, Kräuter und Trapp. Die 8 Antwortbriefe Darnhagens, von denen 4 durch Al. Meger-Cohn als Privatdruck zu Erich Schmidts 50. Geburtstag mitgeteilt wurden, konnte ich in der Goethe-Sammlung von William A. Speck benugen, die jest in der Nale-Biblios thek in New haven Conn. ihre Stätte gefunden hat; sie sind ingwischen von C. S. Schreiber im "Journal of english and germanic Philology", XXI, 1922, veröffentlicht. Ausguge aus den Briefen an die Großherzogin Maria Paulowna vermittelte mir Prof. Julius Wahle. Das Leipziger Antiquariat Alfred Corenz stellte mir einen Brief an Kräuter zur Verfügung; die Verlagsbuchhandlung hoffmann & Campe 2 Briefe an hofrat Marshall, die ich in der Zeitschrift "Bimini" (Oktober 1924) herausgab. Allen, die meine vor 15 Jahren begonnenen Arbeiten durch ihre Gefälligkeit unterstütten, sei auch an diefer Stelle berglich gedankt.

Besuchen Eckermanns und den von Eckermann aufgezeichneten Ge= sprächen durch eine tabellarische Gegenüberstellung veranschaulichen. Die in der ersten Reibe gusammengestellten Aufzeichnungen Goethes über Eckermanns Besuche werden in der zweiten Reihe durch Zeug= nisse anderer Besucher ergangt, die Eckermann bei Goethe faben, ohne daß seine Anwesenheit an dem betreffenden Datum durch Goethe selbst vermerkt ift. Die verhältnismäßig geringe Zahl dieser Berichti= gungen bietet einen Makstab für die Dollständigkeit und Zuverlässig= keit der Goetheschen Tagebücher 4. Die Summe dieser beiden ersten Reihen muß jedesmal übereinstimmen mit der dritten und vierten, in benen alle nachweisbaren Besuche Eckermanns nach ihrer Wieder= gabe oder Nichtberücksichtigung in den "Gesprächen" geschieden sind. Die vierte Reihe umfaßt also die Gespräche, bei denen Goethes und Eckermanns Aufzeichnungen wenigstens im Datum übereinstimmen; auf sie fällt ichon durch dieses äußere Jusammentreffen der Schein höherer Zuverlässigkeit. Die fünfte Reihe dagegen enthält die von Eckermann mitgeteilten Gespräche, deren Datum weber durch Goethe noch durch andere Besucher bestätigt ift. Während die sechste Reihe alle von Eckermann mitgeteilten Gespräche, also die Summe der vierten und fünften Reihe, zusammengählt, stehen außerhalb diefer Rechnung

<sup>4</sup> Es handelt sich um folgende 15 Sälle, die in der hauptsache große Gefellichaften betreffen, bei benen Eckermanns Anwesenheit für Goethe felbstverftandlich war. Die Teegesellschaft am 14. Oktober 1823, die Goethe nur durch die Worte "Abends bis 11 Uhr" andeutete, wird von Kangler v. Müller und Soret bestätigt (Castles Ausgabe 2, 27). Am 7. November 1825 vermerkt Riemer (Jahrb. Kippenberg 4, 42), daß er durch Goethe das Jenaer Doktordiplom eingehandigt erhielt; es ist angunehmen, daß die überreichung an Eckermann gleichs Beitig stattfand. (Dgl. auch Eckermanns Brief an Frau Rehberg in houbens Biographie, S. 222 f.) Am 9. und 13. November 1825 hat Ernit Sorfter Eckermann bei Goethe getroffen (Biedermann 2 3, 235). Am 28. August 1826 erwähnt Riemer (Jahrb. Kippenberg 4, 46), daß bei der Geburtstagsfeier Eckermanns Gedicht "mit vieler Luft und Jocus" vorgetragen wurde; des Derfassers Anwesenheit das bei ist selbstverständlich. Am 20. Juni 1827 traf der Kanzler v. Müller Eckermann bei Goethe; am 29. August desselben Jahres ist seine Anwesenheit durch Parthen, am 31. August durch Gans, am 7. September durch Jahn bezeugt (Biedermann 2 3, 431, 436, 441). Für 5. Juli 1828 liegt das Zeugnis von Abeken (Biedermann 4, 3), für 10. Oktober das von Riemer vor (Jahrb. Kippenberg 4, 54). Sur 19. August 1829 Obnniec; 31. August Simson (Biedermann 4, 148, 158); 19. September Darnhagen (houbens Biographie, S. 366). Die Reihe ichließt mit fr. Försters Zeugnis für den 25. August 1831 (Biedermann 4, 385), das allerdings nicht gang zuverlässig ist. Überhaupt sind die Berichte der Besucher nicht unsehlbar; zum Beispiel schreibt der Kanzler v. Müller am 7. Juli 1826: "Echermann war da", während er um diese Zeit auf Reisen war; es scheint eine Derwechslung mit Riemer vorzuliegen.

die Jahlen der siebenten Reihe, nämlich die in Eckermanns Briefen und Tagebüchern erhaltenen Gesprächsaufzeichnungen, die er für sein Buch nicht verwertet hat<sup>5</sup>. Die in Klammern gesetzten Jiffern bedeuten Gespräche des dritten Teiles, der 12 Jahre nach dem ersten erschien; die eingeklammerte Jahl ist in der vorausgehenden mit enthalten.

| Jahr                   | In Goethes<br>Tagebuch<br>erwähnte<br>Gespräche | Nicht durch<br>Goethe, aber<br>durch einen<br>Dritten ers<br>wähnte Ges<br>spräche | Aus*<br>gefallene<br>Gespräche | Be-<br>stätigte<br>Gespräche | Uns<br>bestätigte<br>Gespräche | Don Eckers<br>mann vers<br>öffentlichte<br>Gespräche | Ungenutte<br>Aufzeichnungen Eckers<br>manns |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1823                   |                                                 |                                                                                    |                                |                              |                                |                                                      |                                             |
| Juni September .       | 6 4                                             | _                                                                                  | 1 2                            | 5                            | -                              | 5 2                                                  | -                                           |
| Oktober                | 4                                               | 1                                                                                  | _                              | 2 5                          | 2                              | 7                                                    | _                                           |
| November.<br>Dezember. | 6 10                                            | =                                                                                  | 3 9                            | 3 1                          | 4<br>2(1)                      | 7<br>3(1)                                            | 1_                                          |
| 1824                   | 30                                              | 1                                                                                  | 15                             | 16                           | 8(1)                           | 24 (1)                                               | 1                                           |
| Januar                 | 10                                              | _                                                                                  | 7                              | 3 (2)                        | -                              | 3 (2)<br>7                                           | _                                           |
| Februar                | 15<br>12                                        | _                                                                                  | 10<br>10                       | 5 2                          | 2                              | 7 2                                                  | 1                                           |
| April                  | 9                                               | -                                                                                  | 8                              | 1                            | 1                              | 2<br>2<br>5 (3)                                      | _                                           |
| Mai August             | 10<br>15                                        | _                                                                                  | 7 12                           | 3(2)                         | 2(1)                           | 5 (3)                                                | 1                                           |
| September.             | 8                                               | -                                                                                  | 8                              | -                            | -                              | _                                                    | _                                           |
| Oktober<br>November .  | 6                                               | _                                                                                  | 6 4                            | 2 2                          | _                              | 2 2                                                  | _                                           |
| Dezember               | 8                                               | -                                                                                  | 6                              |                              | _                              |                                                      | _                                           |
| 1025                   | 99                                              | -                                                                                  | 78                             | 21 (4)                       | 6(1)                           | 27 (5)                                               | 3                                           |
| 1825<br>Januar         | 7                                               |                                                                                    | 5                              | 2                            |                                | 2                                                    |                                             |
| Sebruar                | 8                                               | _                                                                                  | 8 7                            | -                            | 1                              | 1                                                    | 1                                           |
| März                   | 8 9                                             | _                                                                                  | 7 5                            | (1)<br>(4)                   | (3) 2 (1)                      | (4)<br>6 (5)                                         | _                                           |
| Mai                    | 8                                               | -                                                                                  | 7                              | (1)                          | 1                              | 2(1)                                                 | 1                                           |
| Juni Juli              | 6 10                                            | _                                                                                  | 5                              | 1_                           | _                              | 1 _                                                  | 1<br>1<br>2<br>3                            |
| August                 | 6                                               | -                                                                                  | 6                              | -                            | -                              | -                                                    | 3                                           |
| September. Oktober     | 3 4                                             | =                                                                                  | 3 4                            | _                            | 1                              | 1                                                    |                                             |
| November.<br>Dezember. | 1 3                                             | 3                                                                                  | 4 2                            | <u>-</u>                     | _                              | 1                                                    | 1                                           |
|                        | 73                                              | 3                                                                                  | 66                             | 10 (6)                       | 8 (4)                          | 18 (10)                                              | 9                                           |
|                        | -                                               |                                                                                    |                                |                              |                                |                                                      |                                             |

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nachrichten über Gespräche mit Goethe, die Eckermann nicht verwertet hat, finden sich in Briefen an Stieglitz, Johanna Bertram, Auguste Kladzig, Frau Geh. Kabinetträtin Rehberg, Ernst Förster, Nees v. Esenbeck und in den von Houben veröffentlichten Tagebuchresten. Ogl. Tewes, S. 31, 37 f., 46, 50, 60 f., 73, 78, 80 f., 184, 352. Jahrbuch Kippenberg 4, 109, 133, 140 f., 150. Houbens Biographie, S. 167, 222, 247 f., 274, 366, 392, 421—439, 446—451, 475, 479, 546, 573—576. Anhang dieses Buches, Nr. 3, 4 und 6 (S. 162, 165, 168).

| Jahr                               | In Goethes<br>Tagebuch<br>erwähnte<br>Gespräche | Nicht durch<br>Goethe, aber<br>durch einen<br>Dritten er-<br>wähnte<br>Gespräche | Aus#<br>gefallene<br>Gespräce | Bes<br>stätigte<br>Gespräche | Un=<br>bestätigte<br>Gespräche | Don Eckers<br>mann vers<br>öffentlichte<br>Gespräche | Ungenutte<br>Aufzeichnuns<br>gen Eckers<br>manns |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1826<br>Januar<br>Februar          | 8                                               | _                                                                                | 8                             | _                            | 1                              | 1                                                    | 4                                                |
| März                               | 5<br>9<br>5                                     | =                                                                                | 5<br>8<br>5                   | 1                            | 1 -                            | 1 1 -                                                | _                                                |
| Mai<br>Juni<br>Juli                | 4<br>2<br>9                                     | =                                                                                | 4<br>1<br>8                   | (1)                          | 1 1 -                          | 1<br>2 (1)<br>1                                      | <u>-</u>                                         |
| August<br>September .<br>Oktober . | 8 5                                             | <u>-</u>                                                                         | 10<br>8<br>5                  |                              |                                | =                                                    | =                                                |
| November.<br>Dezember.             | 6<br>5                                          | _                                                                                | 4 2                           | 2 3                          | 1                              | 2 4                                                  |                                                  |
| 1827                               | 75                                              | 1                                                                                | 68                            | 8(1)                         | 5                              | 13 (1)                                               | 8                                                |
| Januar<br>Februar<br>März          | 12<br>12<br>11                                  |                                                                                  | 4<br>8<br>8                   | 8<br>4(1)<br>(3)             | 1 _                            | 9<br>4(1)<br>(3)                                     | 3                                                |
| April                              | 9<br>13<br>6                                    | - 1                                                                              | 5 9 6                         | 4 (3)<br>(4)<br>1            | (1)                            | 5 (4)<br>(4)                                         | 1                                                |
| Juni<br>Juli<br>August             | 13<br>10                                        | - 2                                                                              | 6 12                          | 7(1)                         | =                              | 7(1)                                                 | _                                                |
| September. Oktober. November.      | 12<br>12<br>9                                   | 1                                                                                | 10<br>8<br>9                  | 3(2)                         |                                | 3 (2)<br>(4)                                         | =                                                |
| Dezember                           | 9                                               | -                                                                                | 9                             |                              | -                              | -                                                    |                                                  |
| 1828                               | 128                                             | 4                                                                                | 94                            | 38 (18)                      | 2(1)                           | 40 (19)                                              | 4                                                |
| Januar<br>Februar<br>März          | 8<br>6<br>14                                    | =                                                                                | 8<br>6<br>12                  | <u></u>                      | =                              | (2)                                                  | 3                                                |
| April                              | 15<br>16                                        | _                                                                                | 15<br>16                      | _                            | _                              | _                                                    | =                                                |
| Juni Juli                          | 19<br>4<br>3                                    | 1                                                                                | 18                            | 1 1                          | _                              | 1 1                                                  | =                                                |
| August September . Oktober         | 12 6                                            | - 1                                                                              | 11 2                          | 3                            | _<br>_<br>5                    | 3                                                    | =                                                |
| November.<br>Dezember.             | 6 3                                             |                                                                                  | 6 2                           | 5(1)                         | 1                              | 10 (1)                                               | =                                                |
| 1829                               | 112                                             | 2                                                                                | 100                           | 14 (3)                       | 6                              | 20 (3)                                               | 3                                                |
| Januar<br>Februar                  | 12<br>22                                        | _                                                                                | 12<br>11                      | <del>-</del>                 | -                              | <del>-</del>                                         | 1                                                |
| März                               | 27<br>19                                        | _                                                                                | 25<br>9                       | 2 10                         |                                | 2 12                                                 | 11                                               |
| Mai                                | 16<br>16                                        | =                                                                                | 16<br>16                      | =                            | =                              | _                                                    | 14 2                                             |

|                                                              | -                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                |                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jahr                                                         | In Goethes<br>Tagebuch<br>erwähnte<br>Gespräche                | Nicht durch<br>Goeihe, aber<br>durch einen<br>Dritten ers<br>wähnte<br>Gespräche | Aus-<br>gefallene<br>Gespräche                                     | Be-<br>stätigte<br>Gespräce                    | Uns<br>bestätigte<br>Gespräche | Don Eckers<br>mann vers<br>öffentlichte<br>Gespräche | Ungenutte<br>Aufzeichnun-<br>gen Ecker-<br>manns |
| 1829 Juli August September . Oktober . November . Dezember . | 4<br>1<br>3<br>7<br>7<br>8                                     |                                                                                  | 4<br>3<br>3<br>7<br>7<br>5                                         |                                                |                                |                                                      |                                                  |
| 1830                                                         | 142                                                            | 3                                                                                | 118                                                                | 27                                             | 3                              | 30                                                   | 30                                               |
| Januar Sebruar                                               | 9<br>7<br>9<br>8<br>3<br>20                                    |                                                                                  | 4<br>2<br>7<br>2<br>20                                             | 5(1)<br>7<br>7<br>1<br>1                       |                                | 5 (1)<br>7<br>8 (1)<br>2 (1)<br>1                    | 6 2 -                                            |
| 1831                                                         | 56                                                             | -                                                                                | 35                                                                 | 21 (1)                                         | (2)                            | 23 (3)                                               | 8                                                |
| Januar                                                       | 15<br>16<br>19<br>18<br>15<br>20<br>26<br>18<br>20<br>14<br>11 | 1                                                                                | 15<br>3<br>2<br>16<br>12<br>18<br>26<br>19<br>20<br>14<br>11<br>13 | 13<br>17<br>2<br>3<br>2(1)<br>—<br>—<br>—<br>1 | 1 - 1 1                        | 1<br>13<br>17<br>2<br>4<br>2(1)                      | 1<br>7<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-                  |
| 1832                                                         | 206                                                            | 1                                                                                | 169                                                                | 38 (1)                                         | 3 (1)                          | 41 (2)                                               | 9                                                |
| Januar<br>Februar<br>März                                    | 7<br>9<br>4                                                    | =                                                                                | 7<br>9<br>3                                                        | <u>-</u>                                       | <u>-</u>                       | <u>-</u>                                             | =                                                |
| 1823—1832                                                    | 20                                                             | -                                                                                | 19                                                                 | 1                                              | 1                              | 2                                                    | -                                                |
| Gesamtzahl                                                   | 940                                                            | 15                                                                               | 761                                                                | 194 (34)                                       | 44 (10)                        | 238 (44)                                             | 75                                               |

Die Tabelle ist nicht rein mechanisch zusammengestellt. <sup>6</sup> In der dritten bis fünften Reihe sind alle die Daten, an denen Eckermann nur Gespräche mit anderen über Goethe oder eigene Betrachtungen über Goethesche Werke, Theatereindrücke, Blätter aus seinem Tagebuch mit-

<sup>6</sup> Auf doppelte Tählung bei zweimaligem Besuch an einem Tage habe ich entgegen der ersten Auflage verzichtet, da keine klare Bestimmung möglich ist. Dadurch unterscheidet sich meine Tabelle nun wieder von der Houbenschen Tähe lung, die mich zu einigen Berichtigungen veranlassen konnte.

teilt, also nicht über persönliches Jusammensein mit Goethe berichtet, weggelassen, 3. B. 12., 13., 15., 17. November 1823, 9. Oktober 1828, 24. April bis 6. November 1830, 15. und 31. März 1831. In der ersten Reihe ist sedes Datum gezählt, an dem Eckermanns Anwesenheit in Goethes Haus vermerkt wird; aber Erwähnungen, die bloß Sendungen von und an Eckermann oder Beschäftigung mit seinen Schriften betreffen, sind beiseite geblieben, 3. B. 2. August, 27. September, 18. Oktober, 21., 22. November, 6. Dezember 1823. Hat Goethe "Große Gesellschaft" aufgezeichnet, ohne Eckermann als Teilnehmer zu nennen, so ist das Datum gleichwohl in Reihe 1 mitgezählt, falls es auch in Reihe 4 vorkommt, also wenn Eckermann selbst diese Gesellschaft beschreibt. So ist 3. B. auch Goethes Tagebucheinzeichnung vom 17. September 1823 mitgezählt: "Die meisten Untergeordneten zum Abschied".

Goethes Tagebücher sind natürlich nicht unsehlbar. Die Jahlen der zweiten Reihe zeigen, daß er bei größeren Gesellschaften öfters Eckermanns Namen nicht eigens aufzuführen für nötig hielt. Auch in Perioden, wo der junge Freund fast täglicher Mittagsgast war, mag seine selbstverständliche Anwesenheit nicht immer eigens vermerkt worden sein. Wo man beider unmittelbare Tagebuchauszeichnungen zum Vergleich nebeneinander stellen kann, wie es houbens Biographie (S. 421 ff.) für den April 1829 durchgeführt hat 8, überwiegt das Plus auf Eckermanns Seite. Man kann daraus den Schluß ziehen, daß die Jiffern der ersten Reihe noch zu niedrig sind 9, und daß die

<sup>7</sup> Ebenso, wenn seine Anwesenheit anderweitig bezeugt ist. Jum Beispiel berichtet er Auguste Kladzig am 24. Dezember 1830, daß er am Abend vorher Devrient bei Goethe gesehen und gehört habe. Goethes Tagebuch sagt "Abends kleine Gesellschaft", ohne Eckermann zu nennen; in den "Gesprächen" bleibt der Abend unerwähnt. — Ahnlich am 28. August 1827. Goethes Tagebuch verzeichnet bloß "Glückwünsche"; Eckermann schreibt am 5. September an seine Braut: "ich sehlte nicht". In den "Gesprächen" ist die Geburtstagsseier, bei der der König von Banern Goethe das Großkreuz des Ordens der Baprischen Krone überreichte, nicht beschrieben. Auch das "Zeitig nach Jena gefahren" vom 7. Oktober 1827 war mitgezählt worden, da Eckermann am folgenden Tage als Reisegenosse erwähnt wird. Dagegen ist "Großer Tee" am 6., 13. und 20. April 1826 nicht mitgezählt, da Eckermannsche Berichte seinladungsliste (W. A. III, 10, S. 294). Am 19. April 1828 ist er unter den "gewöhnlichen Sonnabendsgästen" mitzuzählen.

<sup>8</sup> Goethe läßt Eckermann unerwähnt am 12., 23., 24., 30. April und 14. Mai. Eckermanns Aufzeichnung fehlt dagegen am 22. April, 9. und 15. Mai. 9 Der Sall, daß Goethe einmal Eckermann fälschlich als Mittagsgast aufzgeführt hat, wie Houben für den 31. März 1831 annimmt (Biographie, S. 563), dürfte vereinzelt sein.

vierte Reihe noch eine Verstärkung auf Kosten der fünsten verdiene. Aber auch der Abstand der Reihen 1+2 von 3 würde sich nur vergrößern, und wenn das Zahlenverhältnis 955:761 schon jeht ersehen läßt, daß Eckermann ungefähr 80 Prozent seiner Besuche bei Goethe nicht verzeichnet hat, so würde diese Zahl dem wirklichen Verhältnis wohl nicht genügen. So viel also springt als erstes Ergebnis der Tabelle in die Augen: Die "Gespräche" geben keineswegs, wie mancher Seser nach ihrer äußeren Form annehmen könnte, ein vollständiges Tagebuch des Eckermannschen Verkehrs mit Goethe. Entweder wollte er gar kein Tagebuch geben, auch wenn er, wie der Kanzler v. Müller, eigene Tagebuchaufzeichnungen als Grundlage der Ausarbeitung zu benutzen hatte, oder er konnte es nicht geben, weil die vollständigen Aufzeichnungen ihm fehlten.

Die in der siebenten Reihe aufgezählten Sälle zeigen, daß Eckermann manches unverwertet ließ, teils, weil der Inhalt zu persönlich war, teils, weil die allzu skizzenhafte ursprüngliche Aufzeichnung für die spätere Ausführung nicht genug hergab. Dieles ist wohl auch von vornherein nicht verzeichnet worden, weil es zu unwesentlich schien; z. B. die bloß geschäftlichen Besuche, die nichts weiter als Berichterstung über den Stand der redaktionellen Arbeiten darstellten. Das ist, wie man aus Goethes Tagebuch sieht, namentlich in der ersten Zeit der Fall gewesen; zum Beispiel:

12. Dezember 1823 Eckermann; über verschiedenes die neue Ausgabe betreffend. Ich gab ihm den Divan mit.

5. Januar 1824 Spazieren gesahren mit Eckermann. Vorsenendes besprochen. hatte derselbe den Divan gebracht. Nahm den Ansang Paralipomena mit.

28. Januar Eckermann wegen dem ersten Bogen des neuen Stückes Kunst und Alterthum.

6. März Eckermann die Abtheilung der Inrischen Gedichte bringend. Der 2. Aushängebogen.

26. Märg Dr. Eckermann die geordneten Gedichte bringend.

Es mag sein, daß auch später gelegentlich die Gespräche Goethes unausgiebig und nicht immer der Aufzeichnung wert waren, wenn ich auch nicht mit Houben (Biogr. S. 445) darin die Ursache periodischer Lücken erblicken kann.

Weiter ist denkbar, daß manche Gesprächsinhalte aus persönlicher Rücksichtnahme übergangen wurden, so wie andere aus Gefälligkeit gegen darin erwähnte Persönlichkeiten besondere Hervorhebung fanden. Wenn Goethe sich zum Beispiel ziemlich häufig über Eckersmanns Unterricht und Umgang mit den bei Professor Melos wohnens

den jungen Engländern berichten ließ, so schlossen sich Unterhaltungen über die Nationaleigenschaften des englischen Volkes an, und dabei könnte manches offene Wort gesprochen worden sein (vgl. Goethes Tagebuch vom 10. April 1825: "Leidenschaftliche Unterhaltung über Art und Unart der Engländer"), das Eckermann später im hinblick auf seine englischen Beziehungen und die geplante englische Ausgabe nicht wiederaeben wollte.

Aber vieles ist verlorengegangen, ohne daß für die Weglassung ein Grund zu erkennen wäre. Goethe selbst nahm, nachdem er den Plan der "Gespräche" gebilligt hatte, die Unterhaltungen sehr ernst und hat gelegentlich das Privatissimum eigens vorbereitet (Tagebuch vom 18. Februar 1827: "Ich bereitete Einiges für Eck., die prismatischen Dersuche betreffend".) Wie wichtig ihm die besprochenen Gegenstände waren, kommt in der verhältnismäßigen Aussührlichkeit mancher Tagebuchnotizen zum Ausdruck, deren Stichworte ihm selbst die Wiederherstellung der Gedankengänge ermöglichen sollten:

29. Oktober 1825 Mittag Eckermann. Aber Tropus, Metapher, Gleichniß, Sabel, Symbol, Allegorie usw.

15. November 1826 Doktor Edermann blieb nach Tische und wurde Bedeutenbes gesprochen. Er hatte das Trauerspiel Alexander gelesen und nachher die alten Geschächtschreiber. Dies gab zu wundersamen Betrachtungen über Stoff, Gehalt, Form und Behandlung Anlaß.

6. Juni 1827 Mittag Dr. Eckermann. Gespräch über Bezug der deutschen zu andern Nationen, von welchen man sich immer eine falsche Vorstellung macht.

7. Juni 1829 Mittags Dr. Eckermann. Gespräch über vielsache Beschäftigungen und Cektüren, welche sammtlich zur menschlichen wahren Bildung nichts bentragen.

16. Oktober 1831 Mittag Dr. Eckermann. Manches Gute besprochen, besonders die glücklichen Augenblicke, wenn uns ein fruchtbares Gewahrwerden deutlich wird und wir nun unter dessen Leitung fortbeobachten und uns bilden. Altdeutsche Kupfer betrachtet, besonders den köstlichen Abdruck vom hinscheiden der Maria durch Martin Schön.

Unter keinem dieser Daten hat Eckermann ein Gespräch überliesert. Die behandelten Gegenstände werden allerdings auch bei anderen Gelegenheiten berührt; so der Tropus am 20. Juni 1831, das
Derhältnis der Dichtung zur Geschichtschung am 11. Juni 1825,
am 31. Januar und 23. Juli 1827, die Beziehung der deutschen zu
den anderen Nationen am 10. Januar 1825 und am 31. Januar 1827 haskies
die Cektüre ohne Bildungswert am 9. März 1831 und das Glück des
fruchtbaren Augenblicks am 29. Oktober 1823 und am 7. April 1829;

Deutsche Sorfdungen Bb. 2: Peter fen, Entitehans der Germanniden Gespräche.

aber immer ist Jusammenhang und Gang des Gesprächs so ganz anders, daß man weder Jusammenziehung mehrerer Aufzeichnungen unter einem Datum noch Datierungssehler annehmen kann. Die von Goethe selbst als besonders bedeutend betrachteten Gespräche sind auszgefallen, offenbar aus keinem andern Grunde, als weil Eckermann überhaupt keine Aufzeichnungen darüber gemacht hatte. Nach dem Erscheinen der ersten beiden Bände gibt er selbst in einem Brief an Darnhagen (vom 14. Juni 1836; Houbens Ausgabe S. 688) diese Lückenhaftigkeit seines Materials zu: "es vergingen oft ganze halbe Jahre, wo ich keine Zeile niederschrieb, wodurch denn manches kostbare Wort in die leeren Lüfte gegangen ist".

Die obenstehende Tabelle läßt deutlich erkennen, wo die Perioden der Nachlässiskeit liegen, oder "wo die Gestirne ungünstig standen", wie es in Eckermanns Vorrede euphemistisch heißt. Im September und Oktober 1824 sind überhaupt keine Gespräche überliesert worden; auf das ganze zweite Halbjahr 1825 kommen nur zwei Aufzeich=nungen, von denen eine unbestätigten Datums ist; das Vierteljahr von August bis Oktober 1826 ist ganz ohne Gesprächsauszeichnung. Ein vollständiges Vakuum liegt in den ersten beiden Teilen zwischen September 1827 und Juni 1828; erst im dritten Band werden sechs Gespräche in diese Lücke eingesügt. In die Zeit von Mai bis November 1829 fällt wieder nur ein Gespräch, und die ganze zweite Hälfte des Jahres 1831 weist nur zwei Gespräche auf, von denen eins unbestätigt ist und dem dritten Bande angehört. Gerade in dem Monat, da Goethe die meisten Besuche verzeichnet hat (25 im Juli 1831), ist von Eckermann kein einziges Gespräch überliesert.

Dem stehen als Perioden besonders eifriger Aufzeichnungen und fast lückenloser Mitteilungen gegenüber der Oktober 1823, wo keines der von Goethe verzeichneten fünf Gespräche sehlt, sondern ihre Zahl noch durch zwei unbestätigte vermehrt ist, der Oktober 1828, wo nur ein Gespräch aussiel, wofür fünf unbestätigte hinzukamen, der Sebruar 1830, wo sich Goethes und Eckermanns Daten decken, sowie Sebruar und März 1831, die mit 30 Eckermannschen Gesprächen gegenüber 35 Goetheschen Tagebuchvermerken am vollsten besetzt sind. Die relative Vollständigkeit kann sich nur damit erklären, daß Eckeramann in diesen Wochen regelmäßig Tagebuch führte. Diese Annahme hat für die beiden letzten Perioden durch Houbens Jund ihre Bestätigung erfahren.

Wenn im allgemeinen die Wintermonate reicher an Gesprächsauf=

zeichnungen sind, so mögen die Ablenkungen, die den Naturfreund Eckermann zur Sommerszeit ins Freie trieben, einen Grund bilden. In einem Briefe an seine Braut klagt er auch darüber, daß ihm der Weimarer Sommer nicht behage, und daß er an heimweh leide 10. Aber der oftmals ganz schroffe Wechsel zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren Perioden muß noch unter besonderen Bedingungen stehen, die aus den Arbeitsverhältnissen Eckermanns während der Jahre, da er in Goethes haus aus und ein ging, zu erklären sind, aus seiner seelischen Verfassung, seinen Ausschwüngen und hemmungen, seinen Stimmungen und Derstimmungen, seinen hochstrebenden Zielen und tiesen Verzweiflungen.

## III. Eckermanns Weg zu Goethe.

Der Göttinger Student, der ein Jahr vor heine zum zweiten Male die Wanderung nach Weimar unternahm, dachte nicht daran, Goethes Eckermann zu werden. Früh verlobt, stand er am Scheidewege zwischen Philisterium und Künstlertum: vor ihm lag die Möglichkeit, entweder als kleiner Beamter in hannoverschen Diensten Dersorgung und Mittel zur Gründung eines bescheidenen hausstandes zu finden oder un= gehemmt durch bürgerliche Rücksichtnahme den höhenflug des Genius zu nehmen. Das zweite war die Laufbahn Goethes. Aber Eckermann brauchte nicht einmal die Freiheit dieses Lebensweges durch gewalt= same Coslösung und grausame Opfer zu erkaufen. Neben ihm stand seine Braut, die fest an ihn glaubte, vielleicht zuversichtlicher als er selbst. Johanna Bertram war bereit, auszuharren, bis die Erwar= tungen sich erfüllten; die Kraft zu ergebener Geduld verdankte sie der großen hoffnung, die sie in sich trug. Diese hoffnung hieß Goethe: aber es war nicht das Genie, als Dorbild sieghaften Aufstiegs durch eigene Kraft, zu dem sie aufblickte, sondern der allmächtig Thronende, dessen Ansehen junge Talente fördern und dessen Gunft das Schicksal lenken konnte.

Eckermann selbst hat in seinem ersten Schreiben an Goethe (vom 25. August 1821), dem eine "Übersicht seines Lebensganges" beilag, unter Berufung auf Jung-Stillings ähnliche Jugendschicksale für sich die gleiche Teilnahme erbeten: "Werden nun Eure Exzellenz auch

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 28. Juni 1828 (Tewes, S. 84). — Ähnlich an Auguste Kladzig 18. Juli 1831: durch die Raubvogelzucht komme er über den höchst langweiligen Sommer in Weimar hinaus (Jahrb. d. Samml. Kippenberg, Bd. 4, S. 178).

mir, wie einst ihm Wohlwollen und Aufmunterung zuwenden, so würde mein Geschick dem seinigen noch ähnlicher werden, und ich wurde mich dessen glücklich preisen". Näher als Jung-Stilling aber stand seinen Gedanken damals gewiß ein eigener Altersgenosse, der kurg guvor aus Weimar, vom Nimbus Goethescher Gunft umstrahlt, nach han= nover zurückgekehrt war. Ernst Ludwig Groffe 1, der Freund des Beinrich Stieglit, berichtet am 10. Juli 1821 an den Bibliotheks= sekretar Kräuter, der ihn in Weimar protegiert hatte, wie ihm durch den Namen Goethe geholfen war: "Schon vor meiner Ankunft in hannover hatte sich das Gerücht verbreitet, daß ich bei dem Manne der Bewunderung seiner Zeit und seiner Welt gewesen, und jeder war auf meine Erscheinung gespannt. Nun wurde ich gebeten zu Abeligen und Bürgerlichen, und man wurde nicht fatt, das anzuhören, was ich von dem Wundermann ergählen konnte. Als man vernahm, daß Goethe mein Trauerspiel gelesen, wollte man es sogleich aufführen, welches jedoch über den Anstalten zur Bewirthung und dem Empfangen des Königs, bis zum September verschoben ift. Ich wurde mit dem Sohn des Ministers von Arnswaldt und durch diesen mit dem Dater, beide eifrige Anhänger Göthe's, bekannt; und obgleich icon alle Stipendien vergeben waren, bewilligte mir die Königl. Regierung auf Antrag des Ministers eine aukerordentliche Unterstützung." Wenn dabei von Groffe auch der Göttinger Studiengenoffe Eckermann als "einer der wärmsten Derehrer Goethes" und als helfer in der Not genannt wurde, so war nun für diesen die Gelegenheit gur Anknüpfung mit Kräuter gegeben. Am 30. August überschickt er ihm zwei Eremplare seiner im Frühjahr 1821 erschienenen Gedichte und bittet darum, eines davon "gelegentlich zu gunftiger Stunde" Goethe zu geben?. Sein zuvor an Goethe gesandter Lebenslauf aber hatte mit den Worten geschlossen: "Nur einige Aufmunterung und es kann vieles gut werden 3!" Solche Aufmunterung sich zu holen, bezweckte eine Wanderung nach Weimar in den Sommerferien des Jahres 1821. Als Eckermann am 11. September sein Biel erreichte, befand sich Goethe noch in Eger. Der erste Dersuch war migglückt, aber die personliche Bekanntschaft mit Salk und Kräuter eröffnete wenigstens einen Blick

<sup>1</sup> über ihn C. A. Burkhardt, Euphorion 2, 330—344. — Sein Trauerspiel "Graf Gordo" erschien in Hannover 1822; in einem Gedicht des Morgenblattes (Literaturblatt vom 4. April 1823) wurde es verspottet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deibels Ausgabe, Bd. 1, S. V. <sup>3</sup> Mitgeteilt bei Castle, Bd. 3, S. 16.

in Goethes Umwelt. Und als im folgenden Monat ein förmliches Dankschreiben von Goethe eintraf 4, war der Schicksalsfaden geknüpft.

Seit dem Erfolge Grosses, den dieser übrigens stark übertrieben haben muß 5, und seit der nur halb geglückten Nachfolge wob sich die Hoffnung auf Goethe in Eckermanns Träume. Dorahnend sah er sich bereits an Goethes Seite, im Genuß seines Dertrauens und seiner Anerkennung. Das erste Gespräch mit Goethe, das er aufgezeichnet hat, ist ein Traum. Es steht in einem bisher ungedruckten Briefe Eckermanns an seine Braut Johanna Bertram, datiert Göttingen, den 19. Dezember 1821:

"Mir träumte vorige gange Nacht ben Goethen, ich habe viel mit ihm gesprochen. Ich faßte immer seine Beine um, aber er hatte diche Unterhosen an; er fagte, er konne anders nicht mehr warm werden. Er war ichon fehr alt, aber mich hatte er fehr lieb, er holte mir auch aus der Kammer eine gange hand voll Birnen, die er auch schälte, aber bloß am Stengel herum; ich sollte alle aufessen, aber ich sagte ihm, zwen wollte ich an meine hannchen in hannover mitnehmen, ich kame zwar erft Oftern bin, aber fie murden fich wohl fo lange halten, die 2. steckte ich in die Tafchen. Auch der Ottilien ihre benden Kinder stellte er mir vor, sie waren hubsch und dick mit hellen Locken, und ich recitirte ihm feine Derfe ,daß dem Dater in dem Sohne tuchtig icone Knaben bringft'. Er meinte, ,ftillft' mußte es beigen, ich aber fagte ihm, ob er fein eigenes Gedicht nicht beffer kenne, es muffe ja bringft heißen, worauf er mir denn auch Recht gab. Er weinte über die jegige Poefie, er fagte, fie lage ihm gar ichwer am Bergen, er muffe nun bald da= von, habe aber die beste hoffnung auf mich gesett und wurde nunmehr ruhiger sterben. Ich fragte ihn, was er von mir hielte, worauf er antwortete, daß, wenn ich es recht anfinge, ich einst gleichen Ruhm haben könne als er jest, denn mein Talent ware nicht geringer als das seinige. Obgleich ich im Traume war, so kam es mir dennoch übertrieben vor, aber ich hatte darüber meine innerliche Freude, und dachte das meinige zu thun. Ich fragte ihn, wie ich es denn anfangen muffe, er aber fagte, es fen gefährlich, mir das zu fagen, und ließ mich darüber im Unklaren; er brachte dann das Gespräch auf andere Dinge und ging mit mir in den Garten. Auch der Großherzog von Weimar und andere große Manner waren ben ihm, aber die ließ er im großen Saale, wo ich fie aus der Gerne, wenn sich die Thur öffnete, auf und ab geben fah; ich war in seiner Stube und ben mir war er die größte Zeit, obgleich er auch zuweilen nach den Andern binüberging. Warum ich diesen Traum erzähle? Der benden Birnen wegen, woraus Du sehen magit, daß ich auch ben Goethen an Dich dachte."

<sup>8</sup> Houben (Biographie, S. 84, 97) spricht von einem Mißerfolg im Februar 1821 und von einer Wiederholung des Versuches im nächsten Jahre (?).

<sup>4</sup> Der "wohlwollende Brief" vom 2. Oktober 1821, dessen sich Eckermann in einem Brief an Brockhaus (Houbens Biographie, S. 90) rühmt, hat den Charakter eines Zirkulars und wurde als solches schon am 16. Mai dieses Jahres konzipiert und nachmals im 3. Band von "Kunst und Altertum" gedruckt. W. A. I, 41, 1, S. 350; IV, 34, 241 und 35, 127 f.)

Ohne psnchoanalntischem Migbrauch zu frönen, darf man diesen Traum doch als einen Einblick in das Allerheiligste seiner scheu ver= borgenen, kaum eingestandenen Zielgedanken auffassen: ein beim= lich gehegtes Wunschbild steigt aus dem Unterbewuftsein empor. Auf drei Pfeilern baute sich die hoffnung auf. Das Bandchen Gedichte lag in Goethes händen; ein ungedrucktes Drama, "Graf Eduard", für dessen Umarbeitung Eckermann im August 1821 vier Wochen berechnete, lag in seinem Pult 6. Das Dritte ift eine ichon 1821 geplante kunsttheoretische Arbeit, die als "Beiträge zur Poesie mit be= sonderer hinweisung auf Goethe" im Jahre 1822 gur Ausführung kam; sie wurde am 24. Mai 1823 Goethe angekündigt, der das Manuskript aus Riemers händen empfangen und an Cotta zur Druck= legung empfehlen sollte?. Manches war dieser Schrift schon durch Schubarths Buch "Jur Beurteilung Goethes" (2. Auflage 1820) por= weggenommen; aber der Dorgänger stand weniger im Wege, als daß er vielmehr den Weg zu weisen vermochte. "Schuhbarth hat durch dieses Buch und seine dadurch erfolgte Bekanntschaft mit Goethe bedeutenden Ruf erhalten, ist auch ichon angestellt, wie die Zeitungen melden", hatte Eckermann am 8. Dezember 1821 an seine Braut ge= schrieben 8 und dabei das beruhigende Omen der erfolgbringenden Wirkung des Namens Goethe recht betont. Es ist nun wohl möglich, daß Riemer oder Kräuter, die um Goethes Verlangen nach Hilfskräften gur Bearbeitung feines literarifden Nachlaffes mußten, Eckermann einen Wink gegeben haben, und daß er darum in jenem Brief vom 24. Mai seinen Wunsch nach Anstellung im administrativen Sach und feine Brauchbarkeit gur Sührung von Geschäftskorrespondengen besonders hervorhob. Er war diese ökonomischen Rücksichten seiner Braut schuldig; aber seine eigentlichen hoffnungen lagen tiefer. Als er acht Tage nach diesem Brief seine Wanderung antrat, um sich die Antwort in Weimar persönlich zu holen 9, war es nichts anderes als ein Versuch

<sup>6</sup> Er hat es am 24. Mai 1823 Cotta in Aussicht gestellt: "Ein dramgtisches Gedicht wird bald nachfolgen, wovon ich, weil es sich im Gegensatz der bekannten Schicksalstragödie in mir gebildet hat, gleichfalls die beste Wirkung hoffe. Eins wird dann das andre heben und einen bis jetzt unbekannten Nahmen vielleicht bekannt machen." Es sind verschiedene Handschriften dieses stümperhaften dramatischen Versuches erhalten. Nach der einen (in der Sammlung Kippenberg) habe ich das Stück im Jahrb. d. Samml. Kippenberg, Bd. 4, S. 188 kurz charakterissiert; zwei weitere Manuskripte, darunter eine spätere Sassung, scheint Houben zu kennen (Biographie, S. 81 f.). Vgl. auch Tewes, S. 234 f.

<sup>7</sup> Dgl. Castle, Bd. 3, S. 18. 8 Tewes, S. 21.

<sup>9</sup> Daß er nicht mehr die Geduld hatte, auf Goethes Antwort zu warten, ist

zur Realisierung jenes symbolischen Traumes, in dem Goethe ihn, den jungen, hoffnungsvollen Dichter, zu sich emporgehoben hatte.

Über die ersten Tage in Weimar erstattete Eckermann ausführ= lichen Bericht an Johanna Bertram. Er hat diese Briefe später wieder= erhalten und anderen gezeigt, zum Beispiel dem Schauspieler Ca Roche 10. Sie befinden sich jett nicht mehr unter den Briefen an die Braut; aber deshalb sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ver= loren, sondern — das muß der Zweck der Rückgabe gewesen sein verarbeitet worden zu den vom Juni 1823 datierten ersten Ge= Sprächen. Schon im folgenden Monat aber klagt hannchen, daß seine Berichte nicht mehr die Ausführlichkeit hätten, die ihr bei den ersten solche Freude gemacht hatte: "Daher bitte ich Dich, ins Künftige mir besonders nicht zu versäumen, was der große Goethe spricht, denn was der zu Dir Erfreuliches und Ehrenvolles sagt, ist mir soviel wie Gold werth." (Tewes S. 27.) In der nächsten Zeit konnte Eckermann diesem Wunsche nicht entsprechen. Durch seinen Aufenthalt in Jena und durch Goethes Marienbader Kur wurde die erste Lücke ver= anlaßt; sie wurde erweitert durch Inanspruchnahme für redaktionelle Arbeiten (Bearbeitung der Frankfurter Rezensionen) und durch die Drucklegung des eigenen Buches, dem ein zweites Werk mit Ansichten über Goethe folgen sollte 11.

An herausgabe von Gesprächen mit Goethe denkt Eckermann damals noch so wenig als an Verlängerung seines Aufenthaltes in Thüringen; er schreibt vielmehr am 12. September an Cotta, daß nach Beendigung des Druckes ihn nichts mehr halte: "ich werde, nachdem

wohl durch den Vorgang des Studienfreundes Karl Kiesewetter, der im Mai von Goethe freundlich empfangen wurde, zu erklären (houbens Biographie, S. 114 f.).

10 An Auguste Kladzig schrieb Eckermann am 21. April 1829 über sein erstes Zusammensein mit ihrem späteren Gatten: "Ich holte das Paket Briefe hervor, die ich damals in Form eines Tagebuches alle 8 oder 14 Tage nach Hannover sandte und die Hannohen aufgehoben und mir wiedergegeben hat." (Jahrb. Rippenberg 4, 121.)

11 An Cotta 13. Juli 1823: "Ich möchte nun, daß der Druck schnell vor sich ginge, damit die Schrift mit Ansang des Herbstes ins Publicum und in Wirkung käme und ich etwas Neues zu machen, Lust und Ruhe hätte. Mein Dramatisches soll zu Stande; so auch möchte ich über Goethes berühmtesten Werke: Meister, Faust, Werther, Pandora pp. meine Ansichten niederlegen, so wie ich mit den Wahlverwandtschaften begonnen habe." In demselben Brief zitiert er auch Goethes eigene Worte über sein Manuskript "mit aller Treue und Wahrsheit", aber in etwas anderer Form als das vom 10. Juni 1823 datierte erste Gespräch: "Ihre Schrift bedarf keiner Empfehlung, sie empsiehlt sich selbst, so etwas liest man gern. Große Klarheit, Fluß der Gedanken, alles tüchtig durchsdacht, schöner Styl."

ich noch einige Zeit mit Goethe zusammen gewesen senn werde, den ich dieser Tage von Marienbad zurück erwarte, in 14 Tagen meine Reise nach Frankfurt am Mann und der Rheingegend antreten." Nach diesem Plan sollte der Weimarer Aufenthalt nur die kurze Episode einer großen Bildungsreise sein. Was er hier erlebt hatte, und was er noch vom weiteren Zusammensein mit Goethe sich versprechen durste, das war Gewinn für das Leben und für die Bildung der Perssönlichkeit; es konnte auch als Material für weitere ästhetische Untersuchungen, in deren Mittelpunkt Goethe stehen sollte, von Wert sein; aber es war damals noch in keiner Weise als Selbstzweck zu bestrachten.

## IV. Entwicklung des Planes und Entstehung der Aufzeichnungen.

War der Besuch Weimars ursprünglich als erste Station einer Reise gedacht, die Eckermann "mit den vorzüglichsten Männern des Daterlandes" in persönliche Berührung bringen sollte (an Cotta 24. Mai 1823), so wird nach Goethes Rückhehr aus Marienbad dieser Plan aufgegeben oder vielmehr aufs nächste Jahr verschoben. Mit der Seßshaftigkeit in Weimar steigt sogleich Eckermanns Mitteilsamkeit gegensüber der Braut. Die Tabelle zeigt, daß im Oktober kein von Goethe vermerktes Gespräch ausgesallen ist. Über die unmittelbaren Aufzeichnungen spricht ein Brief vom 28. November 1823: "Mehrere Bogen habe ich für Dich, meine liebe Hannchen, schon wieder niederzgeschrieben, ich werde sie Dir bald senden." Derselbe Brief verrät die Befriedigung, durch seine Beziehungen zu Goethe und durch den Erzfolg seines Buches zu Ansehen zu kommen.

Goethe selbst erfährt von den Niederschriften erst gegen Ende des Winters. Sein Tagebuch vermerkt am 15. Februar 1824 über Eckermann: "Brachte die ersten Jahre der Chronik wieder und eine aufgeschriebene frühere Unterredung." Die Verbindung mit den Annalen läßt vermuten, daß die aufgeschriebene frühere Unterredung die vom 27. Januar 1824 war. Daß Eckermann seine Niederschrift so wichtiger Selbstbekenntnisse durch Goethe prüfen ließ, ist durchaus erklärzlich. Vom Plan einer literarischen Verwertung der Gespräche braucht deshalb noch keine Rede zu sein, so wenig als beim Kanzler v. Müller, der ein paar Wochen später "von dem Anfange seiner Memoires" erzählt (Goethes Tagebuch vom 6. März 1824). Nur Falk, der seine

Zöglinge zu regelmäßigen Gesprächsaufzeichnungen veranlaßte 1 und gleiches im Umgange mit Goethe selbst tat, hat damals bereits, wie die vom Jahre 1824 datierte Vorrede beweist, sein Buch vorbereitet.

Ein Blick auf die Tabelle und auf das Derhältnis der Gespräche zu Goethes Tagebüchern zeigt nun deutlich, daß durch Ermunterung von seiten Goethes bei jener Gelegenheit für Eckermann eine neue Wendung hervorgerufen wurde: war bis zum 14. Februar im Jahre 1824 kein anderes Gespräch? aufgezeichnet worden als eben dieses eine vom 27. Januar, so daß nicht weniger als 16 von Goethe er= wähnte Besuche Eckermanns unbeschrieben blieben, so ist umgekehrt in der zweiten hälfte des gebruar nur ein von Goethe erwähnter Besuch ausgefallen (ber vom 27. gebruar), während die mitgeteilten Gespräche mancherlei Übereinstimmung mit Goethes Tagebüchern aufweisen. Auf Grund dieser Beobachtung hielt ich schon in der ersten Auflage tagebuchartige Grundlagen für erwiesen. Inzwischen sind mit houbens glücklichem gund in der Tat drei ursprüngliche Aufzeich= nungen vom 25., 27. und 29. Februar ans Licht getreten, deren ver= schiedenartige Verwertung für Eckermanns redaktionelles Verfahren charakteriftisch ist: die erste wurde auf den 28. gebruar verlegt, die zweite weggelassen, die dritte umgearbeitet. Auf dieses Derfahren komme ich an späterer Stelle gurück. Wenn auch die übrigen Uraufzeichnungen nicht erhalten sind, so scheint es nunmehr doch sicher, daß Eckermann vom 15. Februar an wieder Tagebuch geführt hat3. Er erfüllte damit einen Wunsch der Braut. (Dgl. hannchens Brief vom 24. Januar. [Tewes S. 30.1) Sie dankt ihm am 1. April für "die wieder angefangene sehr interessante Beschreibung", womit sie wohl seinen Brief vom 12. Märg meint. Aus seiner Antwort vom 16. April hat Tewes den wichtigften Sat weggelassen: "hier meine geliebte hanchen! haft Du nun die fortsetzung des Tagebuchs, welches Du vielleicht schon am zwenten Oftertage erhältst und welches Dir viele Freude machen mag."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. den ersten Anhang zu Salks "Goethe aus näherem persönlichem Umgange dargestellt" (3. Aufl. 1856. S. 175 ff.); dazu Armin Tille in den Junden und Forschungen für Wahle (Ceipzig 1921, S. 170 ff.) und Houbens Deutung auf August Kiesewetter (Biographie, S. 173).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Gespräche vom 2. und 4. Januar sind erst im dritten Teil nachgetragen orden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine Bestätigung gibt auch das von Houben, S. 171 mitgeteilte Stück aus den Materialien zum dritten Bande; das Gespräch vom 16. August 1824 läßt aber erkennen, daß das Tagebuch nach der Reise nur noch einzelne Aussprüche Goethes verzeichnete.

Der Plan einer Deröffentlichung war, wie die Bestimmung der Aufzeichnungen für hannchen beweift, damals noch nicht gefaßt. Auch benkt Eckermann noch immer nicht an bleibenden Aufenthalt in Weimar; ihm liegt die Reise an Rhein und Main im Sinn, die ihm Anregung zu einer größeren poetischen Schöpfung bringen soll, nachdem er mährend des Winters den "jugendlich mächtigen Trieb eigener Production" zugunsten der Arbeiten für Goethe unterdrückt hatte 4. Auch nach der Rückkehr von der im Juni und Juli dieses Jahres unternommenen Sahrt fühlt er sich in Weimar nicht glücklich. An Mees v. Esenbeck schreibt er am 13. Oktober 1824: "hätte Goethe nicht die große Anziehungskraft und namentlich über mich so viele Gewalt, ich bliebe keinen Tag hier." Wenn er damals die hoffnung ausspricht, durch eigene Arbeiten "aus seiner jetigen ein wenig drückenden Lage wieder auf einen grünen Zweig zu kommen", so gibt ein späterer Brief an denselben Adressaten (vom 27. Dezember 1824) in glücklicherer Stimmung über die literarischen Plane Auskunft: "Die Redaction älterer Papiere aus G. Nachlaß ist ichon seit mehreren Monaten beendigt und Goethe treibt mich seitdem zu eigenen Arbeiten. Ich bin daher auch dem Geiste nach jett sehr glücklich und mache viele Gedichte. Auch ein größerer Auffat über objective Wahrheit in der Poesie hat mich wochenlang beschäftiget; er ist in G. händen und findet Zustimmung und Benfall. Übrigens lerne ich auf Goethes Rath englisch und gebe den hier anwesenden Engländern Unterricht in deut= scher Litteratur und Styl." Den hier erwähnten Dorschlag, "für einen Band seiner kleinen Abhandlungen zu sorgen", hat Goethe selbst im Zusammenhang mit der Besprechung des Eckermannschen Auffatzes im Tagebuch vom 28. November 1824 vermerkt 5. Im Zeichen dieses Planes stehen Eckermanns Aufzeichnungen in der zweiten hälfte des Jahres. Noch im Juni hatte er Tag für Tag die Ereignisse seiner Reise festgehalten 6; nach der Rückkehr kam es ihm nicht mehr auf datierte Begebenheiten, sondern auf wörtliche Aussprüche an, die er als Ma-

4 An Jauper 15. Märg 1824. Grengboten 66 1, 1907, S. 19 f.

6 Dal. die Briefe an die Braut vom 26. bis 29. Juni 1824 (Tewes, S. 32ff.) und vom 6. und 7. Juni 1825 (Mr. 4 im Anhang dieses Buches, S. 160ff.). Dem Tagebuch, das er auf der Reise führte, mag noch das Gespräch vom 26. Mai

1824 im dritten Teil entnommen fein.

<sup>5</sup> Bald darauf, am 4. Dezember 1824, Schreibt Eckermann an Stieglig: "Ich bin feit einigen Monaten fehr fleißig an einem neuen Buchlein. Ein großer Auffat, mit Ernft unternommen und mit fleiß durchgeführt, ift bereits in Goethes handen . . . Er ift 18 geschriebene Bogen stark und handelt von objectiver Wahrheit." (Tewes, S. 169.)

terialien seines Buches für die Beurteilung Goethes nuten konnte. Als er später sein Tagebuch für die "Gespräche" auswerten wollte, fand er in dieser Periode lauter Einzelheiten, deren Derbindung und Anlaß vergessen war; unter dem willkürlichen Datum des 16. August 1824 hat er Äußerungen, die ihm seinerzeit bemerkenswert schienen, zusammengestellt.

An derartige Aussprüche konnten sich auch Nuhanwendungen für die eigene Existenz anknüpsen. Ein in Houbens Biographie (S. 152) veröffentlichtes Blatt glossiert beispielsweise das Goethewort: "Urtheil gar keinen W. wenn es nicht getroffen ist." Im eigenen Dilemma zwischen kritischer und produktiver Tätigkeit wirst Eckermann diesen Ausspruch zugunsten der Dichtung in die Wagschale. Iwar war Goethe selbst schon in der Jugend kritisch tätig, wie aus dem "Frankfurter Gelehrten Anzeigen" zu ersehen war; aber das war nur natürliche Reaktion gegen das Verkehrte und Schlechte seiner Zeit. Im übrigen ist Urteilen Sache des Alters, während von der Jugend Taten gesordert werden. Damit tröstet sich Eckermann über den Verzicht auf lockende Mitarbeit an auswärtigen Zeitschriften, den ihm Goethes Rat abzwang.

Ob man aus der Tatsache, daß Goethe damals dem jungen Freund manche nühliche journalistische Verbindung verbaute<sup>7</sup>, den Vorwurf selbstsüchtiger Ausbeutung machen darf, kann in diesem Zusammenshang nicht erörtert werden. So viel ist richtig, daß der Bund, der sich knüpfte, von vornherein nicht auf völliger Interessengemeinschaft beruhte. Eckermanns Wunschziel war eigener dichterischer Ruhm; dazu sollte die Arbeit für Goethe bei aller hingebenden Verehrung als

<sup>7</sup> Uber das durch den Beidelberger Freund Riesewetter eingefädelte Angebot der "European Review" gibt houbens Biographie (S. 193 ff.) nunmehr er= hellenden Aufschluß. Dagegen barf gegen houbens Behauptung, Goethe habe die versprochenen Empfehlungsbriefe nach hannover ungeschrieben gelassen (S. 208), ein Zweifel erhoben werden. Reichsfinangrat Wilh. hert in München macht mich auf ein Stück Saufthandschrift (W. A. I, 15, 2, S. 148, H. 28) aufmerksam, das auf der Ruckseite den Wortlaut eines Briefkonzepts trägt: "Ge= schehen in dankbarfter Anerkennung so vieljähriger mit größter Genauigkeit und Treue durchgeführter mannigfaltiger Geschäfte, Weimar." Die betreffende Partie des 5. Aktes ift, wie hert nachweift, Ende gebruar 1825 entstanden. Die andern Briefkongepte, deren Rückseiten verwendet murden, weisen auf den 26. und 27. Februar desselben Jahres (W. A. IV, 39, S. 123 u. 128); dieses Konzept eines Empfehlungsichreibens kann also auf ben 28. Sebruar gesett werden, an dem Goethe Eckermann die gewünschte Empfehlung übergab. (Tagebuch: "Dr. Eckermann wegen seiner hannöverischen Angelegenheit".) Das irrtumliche "vieljähriger" des Konzeptes kann in der verlorenen Reinschrift noch berichtigt worden fein.

Sprungbrett dienen. Goethes Ziel war, sich einen Helfer heranguziehen für die großen herausgeberischen Arbeiten, die ihm bevorstanden; ein gewisses Maß poetischen Talentes konnte ihm als Einfühlungsvermögen willkommen sein. Indem er dem Journalisten Eckermann die Slügel beschnitt, hat er bessen eigentliches Lebensziel nicht beeinträchtigt. Wäre Eckermann ein schöpferisches Genie gewesen, so hätte er den Weg ins Freie gefunden. Daß er es nicht war, machte ihn für Goethes 3wecke erst brauchbar. Bei Eckermanns eigener Entwicklung inner= halb der Probezeit mußte die Entscheidung liegen. Zwei Wege lagen vor ihm: entweder sich gang einzuleben in Goethes Welt oder sich eine eigene Welt zu schaffen. für beide Wege konnte Goethe nichts Besseres mitgeben als die immer wiederholte dringende Mahnung gur Konzentration. "Es kommt darauf an, daß Sie sich ein Kapital bilden, das nie ausgeht." Die Ratschläge, die Eckermann im Gespräch vom 3. Dezember 1824 durchaus überzeugt als Goethes Meinung wieder= gibt, waren weder in seinem noch in Goethes Sinn eine Beschönigung egoistischer Interessen.

Sür das, was Eckermanns Dienste ihm leisteten, bezahlte Goethe wie ein Fürst, indem er sich selbst gab und den Werdenden an seiner geistigen hoftasel speiste, ohne sich viel darum zu kümmern, ob er ein eigenes heim hatte. Was er im Gespräch ihm spendete, tat er als Bildner eines jungen Talentes, dessen Entwicklung er Nahrung gab. Daß die Gespräche Selbstzweck werden könnten, davon war damals noch keine Rede; an eine selbständige literarische Verwertung der Aufzeichnungen war im Jahre 1824 noch nicht gedacht. Aber am Ende des Jahres zeigt sich doch bereits der Anstoß, der auf diesen Gedanken führen konnte; in dem Brief an Nees v. Esenbeck vom 27. Dezember berichtet Eckermann über die gegenwärtige Beschäftigung Goethes: "Die Gespräche des Cord Byron gewähren ihm in diesen Tagen eine interessante Lectüre."

Das "Journal of Conversations of Lord Byron, noted during a residence with his Lordship at Pisa, in the years 1821 and 1822", das Thomas Medwin im Todesjahr des Dichters herausgab, wird in Goethes Tagebüchern zwischen 18. November und 16. Desember mehrsach erwähnt, und am 17. Dezember hat jene nur vom Kanzler v. Müller überlieferte Unterhaltung, der auch Eckermann beiwohnte, stattgefunden, worin sich Goethe über das Buch, das er bereits zum zweiten Male (diesmal wohl in der französischen Übersetzung) las, ausführlich aussprach. Er war durch Soret bereits im

Juni diese Jahres für die bevorstehende Deröffentlichung interessiert worden und hatte am 12. und 13. Juli seinen eigenen "Beitrag zum Andenken Cord Byrons", der für Medwin bestimmt und durch ihn aufgenommen wurde, diktiert. (W. A. 42, 1, S. 100—104.) Jeht versafte er wohl jene kleine Notiz über Medwins "Gespräche" (Kunst und Altertum V, 2; W. A. 41, 2, S. 154), die in ähnlicher Weise wie das von Müller überlieserte Gespräch die Mischung erfreulicher und peinlicher Eindrücke in Byrons Persönlichkeit hervorhebt, ohne daß Medwins Mittlerschaft irgendwie gewürdigt würde.

Wenn Castle in seiner Eckermann-Ausgabe (Teil 1, S. XII f., Teil 3, S. 40) die erste Anregung zur Gesprächaufzeichnung von Cas Cases' "Mémorial de Sainte-Hélène" herleiten möchte, das Goethe im Dezember 1823 gelesen hatte, so könnte dafür nur Eckermanns Anlauf im gebruar 1824 geltend gemacht werden. Die Gleichheit, daß auch Cas Cases seinem Mémorial einen übrigens gang kurzen Bericht über die eigene Person voranschickte, bezieht sich indessen nur auf die zwölf Jahre später von Eckermann gewählte Publika= tionsform; die damals ausgeführte Unterredung vom 27. Januar 1824 entspricht dem Mémorial höchstens insofern, als sie eine rückblickende Selbstbetrachtung zum Gegenstand hat; im übrigen ist die Kalendertechnik des Cas Cases, der jeden Tagesinhalt festhält, eine gang andere. Medwin, der einen Dichter in seiner Menschlichkeit gu beobachten Gelegenheit hatte, trat ichon durch seinen Gegenstand der Situation Eckermanns viel näher; dazu kam, daß durch Goethes eigene Beurteilung die Taktfrage aufgerollt war, und daß damit Eckermann vor das Problem gestellt wurde, wie er, in Medwins Lage versetzt, die von Goethe (und mehr noch von der englischen Kritik) gerügten Peinlichkeiten vermieden hätte. Wenn er sich dabei deffen er= innerte, was er im Oktober 1823 über die "Marienbader Elegie" aufgezeichnet hatte, so standen die Zurückhaltung Goethes und sein eigener Takt (der Name Ulrikens v. Levehow ist nicht genannt) zu den Indiskretionen des Medwinschen Buches in vollständigem Gegensat.

In einem Gespräch vom 24. Februar 1825, dessen Datierung durch Goethes Tagebuch nicht bestätigt wird, zeigt sich Eckermann mit Medwins Konversationen bekannt; das besser beglaubigte erste Gespräch dieses Jahres (10. Januar) berichtet über die Einführung eines Engländers bei Goethe und erscheint fast als ein Gegenstück zu Medzwins Einführung durch Shellen bei Byron. Lesen wir es in der vollständigen Folge der Gespräche, so sind wir überrascht, daß nun im

dritten Jahr der Raum, in dem Eckermann doch schon oft aus und ein gegangen war, wie etwas zum erstenmal Geschautes beschrieben wird mit Gemälden, Gebirgskarte und Mappenrepositorium. So hatte Medwin beim ersten Betreten den Palazzo Canfranchi beschrieben und das Bild des Ugolino in Byrons Zimmer, Kein Zweifel, daß Ecker= mann hier dem Dorbild des Engländers folgte, ohne daß er gunächst an ein ganges Buch in seiner Art denken konnte, denn gu foldem, Plan hätte längeres Verweilen in Weimar gesichert sein muffen. Gerade damals aber ichien seinem Aufenthalt ein Ziel gesett, indem Goethe selbst zur Bewerbung um eine frei werdende Stelle am Archip in hannover riet und durch sein Zureden den Schwankenden festigte 8. Erst als die hoffnung sich zerschlagen hat (was für Johanna Bertram schmerglicher war als für ihren Bräutigam), denkt Goethe daran. Eckermann in Weimar festzuhalten. Da seine Bemühungen, durch die Frankfurter Bundesversammlung das Druckprivileg sämtlicher deutichen Bundesstaaten zu erhalten, im März 1825 Erfolg persprechen. ist er um diese Zeit auf die Organisation "einer kleinen Societät" pon Mitarbeitern bedacht. Auf Schubarths früher in Aussicht genommene Mitarbeit kann er nun verzichten (val. den Brief vom 21. Märg 1825), weil er in Eckermann einen Ersatz gefunden bat. Eckermann felbst kann am 27. Märg seiner Braut mitteilen, er sei durch Goethe um seine tätige Hilfe ersucht worden 9, und er kann als Grundsatz des getroffenen Abkommens die wechselseitige förderung darstellen: "Diese sthätige Bulfel kann ich ihm nicht versagen, um so weniger als ich weiß, daß kein anderer ihm helfen kann. Dagegen hat er versprochen, nicht allein durch baare Münze dankbar zu senn. sondern auch an meinem neuen Buche mir zu helfen, und mir sogar von seinen eigenen Manuskripten zu geben, die ich für mich herausgebe."

Dieses neue Buch bedeutet nun nicht mehr eine Sammlung kleiner Abhandlungen über Goethe, sondern Goethe selbst soll das Wort führen in den von Eckermann aufgezeichneten Unterhaltungen, die

<sup>8</sup> Eckermann an Johanna Bertram 13. Februar 1825 (Tewes, S. 38). Das von Goethe in seinem Tagebuch vom 27. Februar erwähnte Billett bei Tastle 3, S. 68. Ogl. auch oben S. 27, Anm. 7.

<sup>9</sup> Ahnlich am 31. März an Nees v. Esenbeck: "Goethe hat vom Bundestage ein Privilegium zur Herausgabe seiner Werke der Art erhalten, daß kein deutscher Fürst in seinem Staat je einen Nachdruck derselben gestatten will. Dieses hat ihm zu der Redaction einen neuen Sporn gegeben, und er hat auch meine Kraft seit den letzten Wochen wieder herzugezogen. Mir ist es sehr lieb, ihm wieder dienen zu können."

durch ungedruckte Manuskripte Goethes zu ergänzen sind, so wie Medwin seinen Gesprächen Byronsche Gedichte eingefügt hatte. Dem=nach ist bei den Verhandlungen über die Ausgabe letzter hand, an=geregt durch Medwins Gespräche, der Gedanke, eine Gesprächpublikation an Stelle des vorher von Eckermann geplanten Buches zu setzen, geboren worden.

Der Anteil, den Goethe selbst nunmehr an dem Plane nimmt, hat in den Tagebüchern der folgenden Monate Niederschlag gefunden:

4. April: Eckermann blieb. Die von ihm mitzutheilenden Unterhaltungen vorbereitet.

24. Mai: Eckermanns Unterhaltungen durchgelesen und geprüft.

5. Juni: Mittag Dr. Eckermann. Über die von ihm redigirten Unterhaltungen. Diese drei Notigen werden ergangt und erlautert durch einen Brief, den Eckermann am 6. Juni an seine Braut Schrieb: "Meine Arbeit rückt langsam vor, aber es wird auch etwas sehr Gutes. Goethe, dem ich por einigen Tagen die ersten Gespräche zeigte, ist sehr erbaut davon und findet die Arbeit vortrefflich." Wenn also die Vorbereitung vom 4. April nur die Grundsätze der Bearbeitung betraf, so hat Eckermann am 24. Mai auf Grund der vorausgegangenen Besprechung eine Probe porgelegt, deren Beurteilung dann am 5. Juni stattfand 10. Es waren die ersten Gespräche, die auf Grund der an hannchen ge= schriebenen Briefe ausgearbeitet waren; was die Braut an dazu= gehörigen Unterlagen befaß, hatte Eckermann wahrscheinlich bei seinem Besuch im Juni 1824 aus hannover wieder mitgebracht. Während er nun durch die Bearbeitung der alten Papiere in Anspruch genommen ift 11, verfäumt er es aber, über die laufenden Gespräche ausführlich und zuverlässig weiter Tagebuch zu führen; da diese Grundlage fehlt, bringt der erste Band in dieser Zeit nur zwei Gespräche (20. April, 12. Mai), deren Daten durch Goethes Tagebuch nicht bestätigt werden, und deren Inhalt, wie später zu zeigen ist, alle Merkmale nachträglicher herstellung aufweift. Der britte Teil füllt nachmals die Lücken im März, April und Mai durch eine Reihe von Gesprächen, die mit dem Theaterbrand in Zusammenhang steben;

11 Der Brand des Weimarer Theaters hat dem eifrigen Theaterbesucher freie Abende geschaffen. An die Braut schreibt er am 27. März 1825: "Ich bin sehr

fleißig und fulle jest die Theaterabende auf das nüglichste aus."

<sup>10</sup> Goethes Urteil hat Eckermann später (Zeitung für die elegante Welt vom 10. April 1844) in folgenden Worten wiedergegeben: "Sie werden etwas Dauer-haftes machen, und die Literatur wird es Ihnen Dank wissen. Der hiesige Aufent-halt ist, wie ich merke, zwar nicht ganz nach Ihrem Sinn, doch haben Sie es noch ein wenig leichter als Chateaubriand, der sich die Mühe nahm und nach Amerika ging, um ein gutes Buch zu machen."

auch da kommt es zu recht peinlichen Unstimmigkeiten mit Goethes Tagebüchern <sup>12</sup>. Mitte Juni war Eckermann krank. Dom Juli bis November dieses Jahres sind dann, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt, überhaupt keine mit Goethes Tagebüchern übereinstimmende Gesprächsaufzeichnungen gemacht worden. Den Ausschluß gibt ein Brief an Johanna Bertram vom 18. August 1825, worin der Dielbeschäftigte, der seine Zeit zwischen den redaktionellen Arbeiten für Goethe, den Privatstunden an englische Pensionäre des Prosessors melos und den mannigsachen Zerstreuungen des Weimarer Lebens zersplittern muß, Klage führt:

"Wo soll ich Ruhe und Zeit finden, das angefangene so wie es mir vorschwebt zu vollenden und noch manches neue hinguguschreiben? Die Zeit geht hin von einer Woche und von einem Monat zum andern und ich sehe nicht daß ich viel weiter komme. Dieses qualt und beunruhigt mich. Mein Tag ist gar zu zerstückelt, die wenigen Morgenstunden geben bin, ich weiß nicht wie, bald kommt dieser bald jener der mich sprechen will und mir meine Zeit nimmt, oft bin ich wochenlang für Goethe beschäftigt, dann nach gehn geben meine Stunden mit den Engländern an bis 2. Dann effe ich mit ihnen bis halb 4. Dann habe ich wieder eine Stunde mit einem Engländer bis gegen 6. Mun ift die Zeit, wo ich Goethe besuche ober wo ich auch zu einem andern aus= gebeten bin und so gehen auch die Abende zwar angenehm oder lehrreich bin, aber die Zerstreuung läßt mich doch zu nichts rechtem kommen. Und es liegt einmal in meiner Natur, daß ich mich sammeln muß um etwas gutes zu thun. Oft stand ich im Begriff die Engländer aufzugeben und für einige Wochen in die Stille des Candlebens zu entfliehen und schnell mit gusammengefaßten Kräften zu arbeiten und zu vollenden. Allein wie foll ich mich losreißen und wie will ich ohne die Engländer eriftiren. Meine Armuth ift mein Unglück und darüber geben die ichonften Jahre meines Lebens bin, in denen ich unter befferen Umftanden gang andere Wirkungen hatte hervorbringen wollen."

Aus dem ewig quälenden Birkel findet er keinen Ausweg. hätte er den ersehnten literarischen Ruf, so hätte er Geld. Dann könnte er

<sup>12</sup> Am 14. April will Eckermann abends bei Goethe gewesen fein; aber Goethe war krank, hatte nur vormittags einige Worte mit Eckermann gewechselt; nach einem Aberlag blieb er auf feinem Jimmer: "Der Katarrh vermehrte fich, ich mußte mich ruhig halten und ging zeitig zu Bette." Am 16. April ichreibt Echermann: "Bei Goethe gu Tijch mit d'Alton - d'Alton sprach über die Nagetiere und die Bildungen und Modifikationen ihrer Skelette, und Goethe konnte nicht fatt werden immer noch mehr einzelne Sacta zu vernehmen." Dagegen befagt Goethes Tagebuch am 15. April: "Blieb im Bette . . . Professor d'Alton hatte zu Mittag mit den Kindern gespeist"; am 16. April: "Mittag für mich. d'Alton und Eckermann speisten mit meinen Kindern." Es ware ja möglich, daß ein Irrtum in Goethes Tagebuch vorläge, aber wahrscheinlicher ist doch, daß Eckermann in feiner ursprünglichen Tagebuchskigge nur Mittageffen mit d'Alton und beffen Gespräche notiert hatte, und daß er Goethes Teilnahme erft später aus getrübter Erinnerung hingufügte. Sein eigener Brief an Nees v. Efenbeck (Mr. 3 des Anhanges) bestätigt ja, daß d'Alton mit seinen Besuchen in Goethes haus kein Glück hatte.

bald in glücklicher Zurückgezogenheit durch viele schöne Werke Namen und Einkommen mehren, bald, in der großen Welt eine Rolle spielend, von beidem zehren. Nun aber verzehrt die große Welt die Zeit, die er braucht, um jene Werke zu schaffen, die seinen Ruf begründen sollten.

Bald läßt er durch hoffnungslosigkeit seine Energie lähmen, bald beschwichtigt er die Hoffnungslosigkeit durch die Illusion, daß das große Werk ichon geschaffen und sein Ruhm begründet sei. Es ist mehr Selbstbetäubung als Eitelkeit, wenn er der Braut nicht genug berichten kann über die wachsende Aufmerksamkeit, die ihm in Weimar erwiesen wird, über die fülle der Einladungen, ohne die fast kein Abend vergeht, über Gesellschaften, in denen seine Lieder gesungen werden, über durchreisende Fremde, die ihn aufsuchen, ja, die nur deshalb nach Weimar gekommen sind, um ihn kennen zu lernen. Wie wird er be= neidet um das seltene Glück des Umganges mit Goethe! Der Weg ist ihm gebahnt wie keinem anderen! "Jekt lak nur erst meine Unterhaltungen mit Goethe öffentlich erscheinen und Du wirst seben was für Anträge kommen und für Derhältnisse sich bereiten werden." So Schreibt er der Braut am 7. Juli, als ob das Manuskript bereits druck= fertig sei; am 30. Mai hat er sogar schon eine Anleihe bei Nees v. Esenbeck damit begründet, daß er zu Michaelis ein größeres Werk erscheinen lasse, von dessen honorar er seine Schuld begleichen werde 13. Aber je näher er diesem Termin kommt, desto weniger ist von einem Sortschreiten der Arbeit zu bemerken. Die Zerstreuungen mehren sich mit den Vorbereitungen des geräuschvollen Jubelfestes, das am 3. September zum 50 jährigen Regierungsjubiläum Karl Augusts begangen wird. Darauf folgt am 7. November die fünfzigiahrfeier von Goethes Eintritt in Weimar. Eckermann erhält aus diesem Anlag den Jenaer

The etwas früher geschriebene Anfang des Briefes läßt erkennen, daß Eckermann die redaktionellen Arbeiten als eine Cast empfindet, die er um Goethes willen gern trägt: "Die Überzeugung dem großen Einzelnen so wie den fernen Freunden und Jüngern und nicht weniger dem ganzen Daterlande etwas zu Liebe zu thun, lassen mich in einer Cage mit Geduld verharren, in der ich persönlich nicht kalt und nicht warm bin und die von Sorgen oft für die nächsten Bedürfnisse keineswegs fren ist. Doch will ich den Muth nicht sinken lassen und von der Zukunst ein besseres Loos hoffen." An die Bitte um ein Darlehen von wenigstens 10 Couisdor schließt sich der Satz: "Ich weiß nicht was mich abhält Goethen dergleichen zu sagen! Da Goethe meine Cage kennt, ist es mir immer als sollte er sich dergleichen selbst sagen und da stockt denn meine Natur sich gegen ihn auszulassen. Aber dieß mein stilles Zurückstehen macht es denn auch daß ich in der Welt zu nichts komme." Sich mit Vertrauen an Goethe zu wenden, wird Eckermann von seinem Freund Stiegliß fortwährend ermahnt (Tewes, S. 173, 181).

Doktorhut; aber gleichzeitig mit dieser Würde wird ihm eine neue Bürde auferlegt, die er aus Rücksicht auf den hof nicht ablehnen darf: er muß an der Redaktion der zweibandigen Sestschrift, die alle Der= anstaltungen des Jubelfestes im gangen Großbergogtum zu beschreiben hat, teilnehmen. Diese undankbare Arbeit nimmt ihn während des gangen Winters in Anspruch; erft am 29. Märg 1826 ift er von der Cast befreit (Tewes S. 57) und kann sich wieder den Gesprächen guwenden.

So wenig Zuwachs in diesem Winter die Aufzeichnungen erfahren haben, so wenig hat der Plan geruht. Der überzeugung Eckermanns, daß er in Frankreich und England einen auten Namen bekommen musse, da das Interesse von gang Europa jest auf Goethe gerichtet sei, winkt bereits eine Bestätigung, da sein Schüler heavnside eine Übersetzung ins Englische beginnt 14 und mit dem Condoner Derleger Murran in Unterhandlung tritt (Tewes S. 56, 59, 311, 367). Heavn= side versucht, offenbar im Einverständnis mit Eckermann, am 8. 3a= nuar auch Goethe für die englische Übersetzung zu interessieren. Alles scheint, wie Eckermann am 3. Märg der Braut schreibt, nur noch da= von abzuhängen, "ob Goethe schon jest in eine Publication der außer= ordentlichen Gespräche willigt, die das Glück meines Lebens machen und meinen Namen über gang Europa verbreiten werden". Diese Ge= nehmigung ist am ersten zu erreichen, wenn sie als eine Autorisation in aller Sorm auftritt, d. h. wenn die Gesprächpublikation als unmittelbar aus dem Goethehaus hervorgegangen in Beziehung zu der Ausgabe letter hand gesett wird. Eckermann hat diesen Gedanken schon früher gehabt 15; er hat der Braut gegenüber (8. September 1825 [Tewes S. 51]) davon gesprochen, daß jedermann sich die Ge= spräche anschaffen muffe als ein Supplement zu Goethes Werken;

15 Schon am 28. Juli 1825 schrieb er an die Braut: "Wer die neue Ausgabe pon Goethes Werken bekommen wird ist noch nicht entschieden. Ich denke Cotta wird fie nicht fahren laffen. Mit dem neuen Derleger von Goethes Werken werde auch ich contrabiren, weil der am meiften bezahlen kan u. wird. Ware ich nur mit meinem Manuskript erft fertig und hatte ich nur mehr Ruhe gur Arbeit und

nicht die entsexliche Ungeduld" (Tewes, S. 352).

<sup>14</sup> Der Dorschlag wird wohl von Eckermann selbst ausgegangen sein; er schrieb schon am 7. Juli 1825 an seine Braut: "Könnte ich dieses Werk zugleich bier ins Englische und Frangofische überseten lassen, und es fo in dren Sprachen gua gleich herausgeben, so mare der Gewinn freilich um so bedeutender." Ein Dor-Schuftangebot Heavnsides schlägt er im September 1826 aus. 3m Märg 1827 weiß er von einem Angebot Murrans zu berichten, das er vorerst niedergeschlagen habe, und im Mai dieses Jahres sucht er Ampère für die frangosische übersetzung zu gewinnen (Tewes, S. 45, 64, 70, 72).

er hat bald danach, indem er einen gelegentlichen Einfall wohl allzu ernst nahm, von einem Auftrag Goethes berichtet, der Gesamtausgabe eine kritische Einleitung vorauszuschicken; er hat endlich, als 1825 eine Sammlung, die seinem Unternehmen gefährlich werden konnte, zu erscheinen begann, nämlich die auf sieben Bande sich auswachsende Sammlung von Friedr. Karl Jul. Schutz "Goethes Philosophie. Eine pollständige, snstematisch geordnete Zusammenstellung seiner Ideen über Leben, Liebe, Ehe, Freundschaft, Erziehung, Religion, Moral, Pädagogik, Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Natur", sich da= 3u anschickt, der literarischen Freibeuterei, die Goethes Werke ausplünderte, entgegengutreten. Diese Konkurreng, die aus einem miß= deuteten Brief Schillers 16 sich Autorisation zu erholen suchte, zwang ihn zur Aktivität, und so benutt er die Gelegenheit, die der längere Aufenthalt von Sulpig Boifferée, dem Mittler zwischen Goethe und Cotta, in Weimar bietet, um einen indirekten Dorstoß auf den Stuttgarter Derleger zu machen, mit dem Ziel, sich gleichzeitig Derlags= kontrakt und Autorisation zu verschaffen. Am 30. Mai 1826 meldet Goethes Tagebuch einen zweimaligen Besuch Eckermanns: "Dr. Boisserée war nach Jena gefahren. Dr. Eckermann brachte die Conversation zur Sprache ... Mittag Dr. Eckermann; über die Berausgabe

<sup>16</sup> Es handelt sich um Schillers Brief an Goethe vom 18. August 1802, der 1824 in Kunft und Altertum V, 1, S. 80 f. abgedruckt worden war. Schutz berief sich auf Schillers Wunsch, daß irgendein subalterner Genius Goethes miffen-Schaftliche Ideen sammle und redigiere. Edermann hat gunachst in zwei Briefen an den Kangler v. Müller (30. Dezember 1825 und 3. Januar 1826) Verwahrung dagegen eingelegt, daß Schiller Auszüge aus Goethes gedruckten Werken gemeint haben könne. Dielmehr icheint ihm Schillers Brief nur ein Unternehmen gu rechtfertigen, wie es ihm felbst vorschwebt: "Nun weiß aber jedermann, daß wenn von Goethes wissenschaftlichen Untersuchungen die Rede ist, man darunter nicht diejenigen Ideen zu verstehen hat, die Goethe über die Welt und Mensch= heit als Dichter ausgesprochen; sondern vielmehr diejenigen Richtungen, die ihn als Naturforscher über Pflanze, Stein, Thier, Sarbe pp. denken ließen worüber sich Goethe, den diese Gegenstände zu jener Zeit lebendig beschäftigten, in geselligem Derkehr mit wissenschaftlichen Mannern öfter aussprach und feine Entdeckungen ohne Arg mittheilte; worauf denn jener Ausdruck Schillers geht, wenn er fagt, daß Goethe recht dazu geeignet fen um von Andern ben Lebzeiten beerbt und ausgeplündert zu werden." Eckermann überläßt es dem Kangler, fein Referat in einer höchst popularen Zeitschrift (Abendzeitung, Gesellschafter, Konversationsblatt od. dal.) unterzubringen. Da die Beilage gur Abendzeitung bereits im Dezember 1825 eine lobende Anzeige von Theod. Hell gebracht hatte, erschien Edermanns Kritik im "Gesellschafter". Der Begleitbrief an Gubig vom 12. Märg 1826 ist in houbens Biographie, S. 261 abgedruckt. Gubig bestätigt den Emp fang des Manuskriptes am 18. Märg; die Beilage vom 27. Märg (Bemerker Mr. 11) bringt die Angeige, die sich mit den brieflichen Ausführungen becht.

der intendirten Unterhaltungen." Wenn nun vom selben Morgen ein Brief Eckermanns an Goethe datiert ist, so kann es sich nur um ein von Goethe selbst bestelltes ostensibles Schreiben handeln, das zwischen diesen beiden Unterredungen abgefaßt ist und die Bestimmung hat, durch Boisseré an Cotta weitergegeben zu werden. Der wichtige Brief, von dem Tewes (S. 370) und Castle (Teil 1, S. XVI) nur kurze Mitteilung gemacht haben, sei hier in seinem vollen Wortlaut wiederzgegeben:

Die Anwesenheit von Boisserée so wie die manchen Berührungen dieser Tage wegen der Ausgabe Ihrer Werke haben mich auf einen Gedanken gebracht den ich Eure Ercellenz schriftlich vorzutragen eile, da ich vielleicht nicht so schnell die Gelegenheit finde Sie ungestört zu sprechen.

Um nämlich das hohe Interesse was jest ganz Europa an Eure Excellenz nimmt, zu Gunsten der neuen Ausgabe Ihrer Werke auf den höchsten Punkt zu steigern, wäre es vielleicht ganz an der Zeit wenn man ein Bändchen Ihrer

trefflichsten Conversationen voranschickte.

Ich könnte bis auf nächsten herbst eine gute Abtheilung von etwa 250. Seiten zusammenbringen; und zwar lauter bedeutende wichtige Sachen die Alles aufregen sollten, und die, da die höchsten Maximen darunter vorkommen,

gewiß die heilsamste Wirkung auf die Welt haben murden.

Jett, meine ich, wäre dazu der allerschönste Zeitpunct. Denn es ist in den Conversationen so viel von Ihren einzelnen Werken die Rede und man könnte absichtlich noch manches zur Sprache bringen und alles das sagen, was der Welt zu wissen gut wäre. Daß demnach solche Gespräche, die den Hauch Ihres Lebens tragen, das Interesse steigern und auf die Subscription zur neuen Ausgabe Ihrer Werke einen sehr günstigen Einsluß haben werden, ist wohl vor auszusehen.

Prüfen Eure Excelleng diefen Einfall, und fagen Sie mir gewogentlichft

was Sie denken, da Boisserée noch hier ist.

Mit höchster Derehrung und Liebe beharrend

Eckermann.

w. d. 30. Man 26. Dienstag Morgen.

Der Brief blieb in Goethes Händen 17. Weder in Goethes noch in Eckermanns Briefen an Cotta ist auf den Dorschlag zurückgekommen, und in Boisserées Briefen an Goethe findet sich nur eine Stelle, die vielleicht mittelbar darauf zurückzuführen ist. Don Stuttgart aus dankt

<sup>17</sup> Die Cottasche Buchhandlung scheint überhaupt vor dem Erscheinen des Buches niemals über den Verlag der Gespräche mit Eckermann verhandelt zu haben. Erst nach seinem Streit mit Brockhaus wandte sich Eckermann an Cotta, mit dem Vorschlag, die Restaussage der bei Brockhaus erschienenen beiden ersten Bände in Ceipzig aufkausen zu lassen und den neu hinzugekommenen dritten Teil in Verlag zu nehmen. Der vom 8. Juni 1846 datierte Brief enthält auf der Rückseite das Konzept der Antwort: "Von vornherein hätten wir den Verlag derselben nicht ungern übernommen, umsomehr als er sich ganz geeignet an unsere Goetheschen Publicationen hätte anknüpsen lassen." Nun lehnt Cotta wegen überlastung mit anderen Unternehmungen ab.

er am 23. August 1826 für die Aushängebogen von Kunst und Altertum V 3, worin unter dem Titel "Einzelnes, über hundert Sprüche. sittlich=asthetische Betrachtungen hervorrufend" eine Aphorismen= sammlung, die zum Teil auf Riemersche Aufzeichnungen zurückgeht, enthalten ift. Boisserée möchte solche Aussprüche in der Gesamtaus= gabe zusammengefaßt seben und verspricht sich eine sehr anregende Sammlung, "wenn Sie Alles, was Sie der Art von einzelnen Gedanken und Betrachtungen hingeworfen, in verschiedenen Reihenfolgen gu= sammenstellen". Diese Aufgabe, die Eckermann im Jahre 1831 gu= fallen sollte, schließt zunächst eine selbständige Deröffentlichung gelegentlicher Aussprüche außerhalb der Gesamtausgabe aus 18. Die Beratung mit Boisserée, der vom 31. Mai bis 2. Juni täglich bei Goethe war, wird dazu geführt haben, daß Eckermanns Dlan zurückgestellt wurde. Die herausgabe des Briefwechsels mit Schiller, die als ein neben der Gesamtausgabe hergehendes Unternehmen porbereitet wurde 19, begründete den Aufschub, wie aus Eckermanns Erklärung an seine Braut vom 9. April 1827 zu ersehen ist: "Nach der letten Derabredung mit Goethe sollten meine Conversationen erst nach den Schillerschen Briefen gedruckt werden, womit aber bis jest noch nicht angefangen ift. Mit diesen Briefen aber sollte angefangen werden nach vollendeter erfter Lieferung der Goetheschen Werke. Das ein= zige was ich thun kann ist, daß ich nur immerfort sammle und meiner= seits im Stillen porbereite 20."

Die Schätzung des Umfanges auf 250 Seiten, die bis herbst zusammengebracht werden sollten, erlaubt einen Schluß auf das, was bis Mai 1826 niedergeschrieben war. In der ersten Ausgabe nehmen die Gespräche vom 10. Juni 1823 bis 15. Mai 1826 nur 213 Seiten ein; aber von den eigenen Werken Goethes, deren Besprechung nach jenem Brief die hauptsache ausmachen sollte, ist noch verhältnismäßig wenig die Rede 21; demnach ist anzunehmen, daß Eckermann

19 Am 27. Mai hatte Caroline v. Wolzogen darüber eine dringende Untersredung mit Goethe gehabt. Ogl. K. Schmidt, Schillers Sohn Ernst. Paderborn 1905. S. 283.

21 Uber Pandora am 21. Oktober 1823, über die Marienbader Elegie am

<sup>18</sup> Noch am 8. September 1825 meint Eckermann allerdings, jeder werde sich sein Buch anschaffen als ein Supplement zu Goethes Werken (Tewes, S. 51).

<sup>20</sup> Tewes, S. 70 f. Irrtümlich behauptet Eckermann 1835 in seinem "Plan" für Brockhaus, Goethe habe ihn schon 1826 bestimmt, seine Gespräcke erst einige Jahre nach seinem Tode erscheinen zu lassen (Houbens Ausgabe, S. 630). Houben vermutet sogar in seiner Biographie (S. 212), Goethe habe schon am 2. Juni 1825 in einer Besprechung mit seinem Sohne diesen Hintergedanken gesaßt.

seine vorhandenen Aufzeichnungen in dieser Richtung erst aufzufüllen beabsichtigte (er schreibt ja: "man könnte absichtlich noch manches zur Sprache bringen"), und daß von jenen 250 Seiten damals noch kaum die Hälfte auf dem Papier stand.

Die Burückstellung war kein Ansporn gur Weiterarbeit, die auch durch Eckermanns Reise vom 6. Juni bis 14. Juli verhindert wurde; so kommt es, daß im Sommer 1826 nur ein einziges durch Goethes Tagebuch bestätigtes Gespräch aufgezeichnet ist 22. Eine Periode reger Aufnahme sekt erst mit dem November ein und erstreckt sich bis in die ersten Monate des Jahres 1827. Am 5. Februar kann Eckermann der Braut berichten, seit Eintritt des neuen Jahres sei ein gang besonderer Geist der Arbeit über ihn gekommen, große Abende habe er in dieser Zeit mit dem berrlichen Goethe erlebt, und 85 der schönsten Seiten seien in diesem Monat geschrieben worden. Die zwölf Gespräche amischen 20. Dezember 1826 und 1. Februar 1827, die im ersten Band der ersten Ausgabe 77 Druckseiten einnehmen, weisen in der Tat eine ungewöhnliche Übereinstimmung mit Goethes Tagebüchern auf 23, und die Rolle, die jest Goethes eigene Werke (Divanlieder, Jagonovelle, Helena, Sarbenlehre) als Gesprächsthemen spielen, zeigt, daß Eckermanns Ausarbeitung seinem im porigen Mai entwickelten Programm treu bleibt. Allerdings ichlieft dieses Programm auch Erweiterungen und Jufage in sich, so daß keineswegs gesagt ift, daß die Niederschriften des Januar 1827 in jedem Satz gewissenhafte Protokolle der eben geführten Gespräche darstellen. Ebenso wie am 15. Januar auf Unterredungen des vergangenen Sommers gurück= gegriffen wird, kann auch sonst manches jett ober später aus der Er=

<sup>27.</sup> Oktober und 16. November 1823, über den Paria 10. November 1823, über Dichtung und Wahrheit 27. Januar und 10. August 1824, über Wilhelm Meister 18. Januar 1825.

<sup>22</sup> In bezug auf den Gesprächsinhalt besteht keine Übereinstimmung. Goethes Tagebuch vom 26. Juli besagt: "Abends Dr. Eckermann; in den Zeitungen der Derlauf der russischen Derschwörung den Untersuchungsacten gemäß." Eckermann läßt von Theaterbearbeitungen sprechen; das Lob der glänzenden Exposition des "Tartüffe" entspricht einer vom Kanzler v. Müller am 19. Juni überlieferten Außerung.

<sup>23</sup> Wenn die Drucksehler 12. und 29. Januar in 14. und 25. verbessert werden, so sehlt nur dem Gespräch vom 21. Januar die Bestätigung durch Goethes Tagebuch. Die Gesprächsthemen sind großenteils auch von Goethe erwähnt; zum Beispiel 27. Dezember: Dersuch der blauen Schatten, 14. Januar: Quartett von Felix Mendelssohn, 15. Januar: romant. Jagd, 17. Januar: Kupser von Heinrich IV., 18. Januar: Jagdnovelle, 31. Januar: Charakter des chinessischen Gedichts.

innerung an frühere nicht aufgezeichnete Unterredungen nachgetragen sein. Zum Beispiel verzeichnet Goethes Tagebuch am 18. Januar: "Abends Dr. Eckermann. Einiges über die Redaction und was daran hängt. Auch die Jagdnovelle zu Ende gelesen." Eckermann aber schließt noch ein langes Gespräch über Schiller an und findet die Überleitung durch eine wörtliche Anlehnung an Goethes Tag= und Jahreshefte, die er schon Anfang 1825 in der Handschrift zu lesen und Ende 1829 für den Druck zu redigieren Gelegenheit hatte <sup>24</sup>.

Wenn die von Houben aufgefundenen Tagebuchreste nur sehr dürftige Aufzeichnungen für den 1., 5., 8., 12. Januar 1827 aufweisen (S. 247 f.), so sind es gerade die Rückstände, die Eckermann für die Gespräche nicht verwertet hat, während die aussührlicheren Tagebuchaufzzeichnungen vom 3., 4., 14., 15., 17., 18., 21., 25., 31. Januar und 1. und 7. Februar sich nicht erhalten haben, eben weil sie in die "Gespräche" übergegangen sind. Für den 18., 21., 22. Februar sind wieder unverwertet gebliebene Skizzen durch Houben (S. 274) gesunden worden 25. Der Grund für das Abbrechen der Aufzeichnungen liegt in einer Erkrankung Eckermanns 26. Nachdem der Faden einmal abgerissen war, ist der Eiser nicht mehr zurückgekehrt. Wie die Tasbelle zeigt, sind die Gespräche der nächsten drei Monate mit einer Ausnahme 27 erst im dritten Bande nachgetragen worden. Zwar

<sup>25</sup> Doppelte Überlieferung liegt beim 16. Sebruar 1827 vor, doch stehen die ursprünglichen Skizzen und das ausgeführte Gespräch in keinem Jusammenhang.

<sup>24</sup> Dgl. Goethes Tagebuch vom 18. Januar 1825. Die Druckvorlage der "Tagund Jahreshefte" weist Änderungen von Eckermanns hand auf. Dgl. W. A. I, 35, S. 281. In den Annalen von 1797 heißt es (S. 71): "Der Plan war in allen seinen Theisen durchgedacht, den ich unglücklicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab, und es betrübt mich noch daß ich ihnen Folge leistete: denn der Dichter allein kann wissen was in einem Gegenstande liegt, und was er für Reiz und Anmuth bei der Ausführung daraus entwickeln könne." Bei Eckermann: "Schiller und humboldt, denen ich damals mein Vorhaben mittheilte, riethen mir ab, weil sie nicht wissen konnten, was in der Sache lag, und weil nur der Dichter allein weiß, welche Reize er seinem Gegenstande zu geben fähig ist."

<sup>26</sup> An Göze schrieb Eckermann am 28. Sebruar 1827: "Ich bin seit einigen Tagen nicht wohl gewesen. Nun hilft sich meine Natur durch eine gesinde Transpiration, die ich nicht unterbrechen und mich daher heute ruhig zu hause halten will. Entschuldigen Sie mich ben Sr. Excellenz für diesen Mittag." (Nach freundslicher Mitteilung von Prof. G. Witkowski.)

<sup>27</sup> Es handelt sich um das Gespräch vom 11. April, das aber durch eine Übereinstimmung mit dem Tagebuch des Kanzlers v. Müller in den Derdacht späterer Ausarbeitung kommt; vgl. Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedr. v. Müller, 3. Aufl., S. 145, Anm. 1. Tastle II, 119 hält auch den umgekehrten Hergang für möglich, daß eine Abschrift der Stelle aus Eckermann unter die Papiere des Kanzlers v. Müller geraten sei. Vgl. unten S. 122, Anm. 74.

schreibt Eckermann noch am 11. Mai an die Braut: "Mir liegt nichts im Sinn als meine Conversationen, denn das wird etwas werden"; aber wenn er im folgenden Brief zu berichten weiß, er sei vier Stunden lang mit Goethe am Tisch gesessen ("in welche Gespräche waren wir nicht geraten!"), so ersehen wir wohl aus Goethes Tagebuch vom 30. Mai <sup>28</sup>, daß die Angelegenheit des Katalogs sowie anderes Ästhetische und Philosophische durchgesprochen wurde, aber in Eckermanns Gesprächen ist nichts davon berichtet.

Gerade das, was den hauptinhalt jener Unterredung gebildet hat. wurde das hindernis für ihre Aufzeichnung: Eckermann trat an diesem Tag auf Goethes Veranlassung in den Dienst der Weimarer Bibliothek; er wirkte in der folgezeit bei herstellung eines neuen Kataloges mit, hauptsächlich, um sich dadurch einen Anspruch auf Anstellung zu sichern. Er konnte die Arbeit mit nach hause nehmen und dort abschreiben. Er schrieb und schrieb und schrieb um so eifriger, als der Tod von Dulpius im Juni die Aussicht aufzurücken in greifbare Nähe brachte. Wenn die hoffnung sich schließlich zerschlagen bat, so lag es wohl zum größten Teil an der Weimarer Sparsamkeit, zum Teil aber auch an der geringen Energie, mit der Goethe für seinen Schügling eintrat, und die Gründe dafür werden vielleicht Skrupel gewesen sein, eine Arbeitskraft, die er für sich selbst brauchte, durch die Staatskasse bezahlen zu lassen 29. Für Eckermann entstand eine neue grausame Enttäuschung; wieder hatte er seine Kraft an ein für ihn selbst nugloses Unternehmen verzettelt: am 21. Oktober kann er aus= rechnen, daß er in vier Monaten 120 Bogen Bibliothekskatalog ge= schrieben und für 25 Reichstaler den größten Teil seiner Nebenstunden geopfert hat. Wie wenige Seiten der "Gespräche" stehen dem gegen= über, und auch dieses Unternehmen sollte doch nur Wegbereiter für sein eigenes dichterisches Schaffen sein, das hier verkümmerte. Der= bittert überschaut er (in dem bei Tewes nicht gedruckten Brief an die Braut) rückblickend alle hindernisse, die ihm bisher in Weimar entgegengetreten waren:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ogl. Eckermanns Brief an Joh. Bertram vom 31. Mai 1827 (Tewes, S. 72 f.). Entweder ist das Briefdatum falsch oder statt "vorgestern" ist "gestern" zu lesen.

<sup>29</sup> Dieses Motiv nennt Goethes für die Großherzogin Maria Paulowna bezbestimmter Antrag zugunsten Eckermanns im Januar 1832: "Weil ich aber bezfürchten mußte, es möchte den Schein gewinnen, als wenn ich einen für mich prizvatim Arbeitenden auf öffentliche Kosten belohnen wollte" (W. A. IV, 49, S. 421).

"Das ist eben diese Jahre her mein Unglück gewesen, daß ich hier immer nur arbeiten mußte um mich in diesem theuren Orte zu halten und daß ich nicht die sorgenfrene Cage hatte, welche zur Entwickelung und Ausführung eines edlen Geisteswerkes nöthig ist. Das erste Jahr ging hin mit Arbeiten für Goethe, das zwente mit den Engländern weil mir die Sache neu und ich der Sprache unkundig war. Das dritte mit den zwen Bänden des Jubiläums wovon mir weiter nichts zu Gute gekommen als die schone Reise zu Dir. Dorigen Winter und Frühsight habe ich viel für mich gearbeitet welches im Manuscript ben mir liegt. Dieser Sommer ist mit Bibliotheksgeschichten und Sorgen hingegangen und in der ewigen Unruhe und Schnsucht nach Dir und in der Qual nicht hinzukönnen. Die schönsten mit Goethe verlebten und gesprochenen Sachen hat es mir an Zeit und Ruhe gesehlt nur flüchtig niederzuschreiben."

Jusammenhängende Aufzeichnungen, wie die im Winter 1826/27 zu Papier gebrachten, hat demnach Eckermann im Sommer 1827 zu machen nicht Gelegenheit gefunden, und die zwischen dem 5. Juli bis 24. September liegenden Gespräche sind, wenn wir dem Brief Glauben schenken, als spätere Ausarbeitungen anzusehen. Auch in houbens Tagebuchfund scheint keine ursprüngliche Aufzeichnung von dieser Zeit erhalten zu sein. Aber gerade die sechs Juligespräche des ersten Teils befinden sich in bezug auf Datierung und Gesprächsinhalt in einer so seltenen Übereinstimmung mit Goethes Tagebüchern, daß gum min= besten stichwortartige Tagebuchnotizen Eckermanns ihre Grundlagen gebildet haben muffen. Darauf weist auch der Schluß des ersten Teiles bin; in Eckermanns Tagebuch muß sich am 24. September 1827 das Stichwort "2. Teil faust" gefunden haben, mit dem er später nichts mehr anzufangen wußte, so daß die Beschreibung des Ausflugs nach Berka mit den Worten endet: "Er war in den geistreichsten Mit= theilungen unerschöpflich; auch über den zweiten Teil des Sauft, woran er damals ernstlich zu arbeiten anfing, äußerte er viele Gedanken, und ich bedaure deshalb um so mehr, daß in meinem Tagebuche sich nichts weiter notiert findet als diese Einleitung."

Es folgt dann eine Cücke von acht Monaten, in die der dritte Teil nur wenige nachträglich (auf Grund eigener ganz spärlicher Notizen und unter Zuhilfenahme von Goethes Tagebüchern) hergestellte Gespräche des September und Oktober 1827 sowie des März 1828 einfügt 30. Bedeutende Mitteilungen Goethes aus dem zweiten Teil des Faust (18. und 26. November, 30. Januar), aus den Wanderjahren (25. und 27. Februar, 2. und 5. März) und über die entoptischen

<sup>30</sup> Zwei Tagebuchnotizen Goethes (12. Oktober "Nach Tische Unterhaltungen"; 7. November "Nach Tische fortgesetzte Conversationen abgeschlossen mit Ecker-mann") sind schwerlich auf vorgelegte Gesprächaufzeichnungen zu beziehen.

Dersuche (31. März, 2. April) sind somit verlorengegangen 31. Erst mit dem wichtigften Ereignis dieses Jahres, dem Tod des Großbergogs, wird am 15. Juni die Berichterstattung wieder aufgenommen, und nach Goethes Rückkehr aus Dornburg wird am 11. September auch einiges über die Wanderighre nachgetragen. In der Zwischenzeit hat Eckermann offenbar wenig aufgezeichnet. Wenn er einmal Goethe eine Probe vorlegt (Goethes Tagebuch vom 6. Januar 1828 "Brachte ein= zelne Bemerkungen aus gepflogenen Unterhaltungen"), so ift es kein ausgeführtes Gespräch, sondern eine Zusammenstellung undatierter Aussprüche, wie sie in Eckermanns Nachlaß erhalten sind. Dabei war er mehr als zuvor im Goethischen Hause. Mit dem Tode des Professors Melos und der Auflösung des Pensionates im Februar 1828 hat er gesicherte Einnahme und regelmäßigen Mittagstisch verloren: Goethe bietet ihm nun Ersat, indem er ihn in stärkerem Mage zu redak= tionellen Arbeiten herangieht und ihm verspricht, aufs liebreichste für seine gange Eristeng gu sorgen, "damit er nur in der Arbeit leben könne und an nichts weiter zu denken hätte" (Tewes S. 80). Man könnte als folge des gesteigerten Umganges mit Goethe annehmen. daß ihm nun der Stoff der Gesprächsaufzeichnungen über den Kopf wächst 32. Aber es zeigt sich im Gegenteil eine Abnahme des Inter= esses, die weniger auf Arbeitsüberlastung als auf andere Ablenkungen gurückzuführen ift. Seit dem Eingehen des Melosschen Pensionates nimmt das Gefühl der heimatlosigkeit und Unbehaustheit in Weimar zu; es macht sich in Klagen an die Braut Luft, daß alles Leben ohne sie ein hundeleben sei, und daß nur die zerstreuenden Geschäfte ihn por melancholischen Gedanken bewahrten. Aber gerade von dieser Seite erfährt er damals, es ist kein Wunder nach so vielen Enttäuschungen, statt der gewohnten Dertrauensbeweise Kleingläubigkeit und mach= sende Ungeduld. Da sucht der Dereinsamte, Anlehnungsbedürftige, der zur Stärkung seines Selbstvertrauens auch etwas Bewunderung braucht, bei Weimarer Freundinnen Zuspruch und Trost. Zuerst ist es die Genferin Espérance Sylvestre, die als Erzieherin der Pringessinnen 3um hofe gehört; nach ihrem Weggang (17. Juli 1828) wird sie abgelöst durch die junge Schauspielerin Auguste Kladzig, die Tochter eines

32 Wie dürftig vielmehr die vereinzelten Tagebuchaufzeichnungen waren, zeigt

sich am 11. Märg 1828: vgl. unten S. 75, 87, 107ff.

<sup>31</sup> Die Gespräche über die Wanderjahre am 25. und 27. Februar sind wenigstens in einem Briefe an Johanna Bertram vom 1. März 1828 (Tewes, S. 80 f.) wiedergegeben.

Weimarer Wundarztes <sup>33</sup>. Die französische Sprache, die er mit der einen geübt hatte, teilt er nun der andern als Cehrer mit. War die eine Freundschaft auf gleiche Sehnsucht einer in die Ferne gerichteten Liebe begründet, so war es im andern Fall gleiches Gefühl der Ceere, denn in denselben Tagen, da die Freundin Sylvestre Weimar verließ, verlor Auguste Kladzig ihren Vater durch den Tod. Aber von der einen Freundin hatte Eckermann der fernen Braut allerlei erzählt <sup>34</sup>; von der andern schwieg er zunächst, und das Gerücht von "kleinen Gedichten an hübsche Sängerinnen", das die Braut in Hannover beunruhigte, leugnete er sogar ab, obwohl diese Gedichte das rote Buch, das den Grundstock der Gedichtsammlung von 1838 bildet, zu füllen begannen.

Es ist hier nicht der Platz, den resignierten Liebesroman zu erzählen, dessen Urkunden in 37 Briefen Eckermanns an die spätere Frau des Wiener Hosschauspielers Karl La Roche erhalten sind 35. Nur darauf kommt es an, sestzustellen, inwieweit Eckermanns Beziehungen zu Goethe und seine Aufmerksamkeit für dessen Gespräche dadurch beeinträchtigt wurden. Als Eckermann und Auguste Kladzig sich fanden, war Goethe in Dornburg. Bald nach seiner Rückkehr von dort besindet sich Eckermann auf der Slucht; ein vom 24. September aus Gotha an einen unbekannten Empfänger gerichtetes Briefkonzept (Tewes S. 326 f.) nennt als Zweck der Reise die Notwendigkeit, sich einmal zu besinnen: "seit zwen Jahren war ich nicht aus Weimar

<sup>38</sup> Houbens Annahme, daß die Neigung zu Auguste schon 1826 begann (Biographie, S. 552), läßt sich nach den jest von mir vollständig veröffentlichten Briefen nicht halten. Auguste war damals erst 16 Jahre alt und spielte bei der Erstaufführung von Aubers "Maurer" am 12. Mai 1826 nicht mit; ebensowenig allerdings bei der in Eckermanns Tagebuch erwähnten Aufführung vom 19. März 1831. Die Besetzung der weiblichen Rollen war nach freundlicher Auskunst von Prof. Wahle in beiden Aufführungen solgende: Irma: Dem. Schmidt (19. März 1831: Dem. Müller); Iobeide: Mad. hartknoch (Mad. Stromener); Henriette: Mad. Eberwein (Dem. Schmidt); Mad. Ehrhardt: Mad. Durand (Mad. Eberwein).

<sup>34</sup> Dgl. den Brief vom 8. Dezember 1827 (Tewes, S. 75). — Ein späterer Brief vom 11. August 1828, von dem Tewes nur ein paar Sätze abgedruckt hat, sagt mehr: "Ich habe ganze Abende ben ihr gesessen, sie hat nie ein Fältchen ihrer Seele vor mir entwickelt, das nicht vollkommene Hochachtung verdient und gewonnen hätte. Sie besaß meine ganze Freundschaft, aber wenn ich sagen wollte, daß ich je eine Spur von dem gegen sie empfunden hätte, was man Tiebe nennt, so wäre es die Unwahrheit."

<sup>35</sup> Ogl. meine Veröffentlichung im Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, Bd. 4, S. 92—190. Ein weiterer Brief vom 16. Juli 1829 ist inzwischen im Wiener Antiquariat Heck (Kat. XVII, 146) zum Vorschein gekommen.

gekommen und in der letten Zeit in mannigfaltige Derwirrungen ge= rathen, aus welchen durch ein klares Umherschauen mich zu befrenen mir zum dringenden Bedürfniß geworden war". Das Ergebnis der Selbstbesinnung ift der Entschluß, das weitere Zusammensein mit der Schülerin zu meiden; die Folge der Entsagung ist zunächst, daß er im Oktober besonders eifrig bei der Arbeit ist; die 3ahl der Eckermann= schen Gespräche übertrifft jett sogar, was sonst in keinem Monat porkommt, die der Goethischen Dermerke; der überschuß kann sich entweder durch eine außergewöhnliche Lückenhaftigkeit des Goethischen Tagebuches erklären oder damit, daß Eckermann etwa über Gesellschaften, an denen er selbst nicht teilnahm, sich durch Riemer oder Soret berichten ließ 36. Jedenfalls ist er sehr geschäftig, und er kann dars über am 20. November der Braut Mitteilung machen. "Ich habe in der letten Zeit gute Sachen geschrieben und ich bin darüber sehr glücklich. Es thut mir leid, daß ich Dir davon nichts zeigen und auch Dir keine Gedichte schicken kann; jede übrige Stunde benute ich an meinen größeren Sachen fortzugrbeiten und mich dauert die Zeit wo ich etwas abschreiben soll um es in die gerne zu senden" (Tewes S. 89).

Die an Auguste Kladzig gerichteten Gedichte konnte er freilich seinem Hannchen nicht schicken. Auch die freien Stunden, die er zur Weiterarbeit zu benutzen pflegte, gingen verloren, als viele Seiten

<sup>36</sup> So nennt Goethes Tagebuch am 1. Oktober nur Professor Riemer und den Krefelder hönninghaus als Tifchgafte. Eckermann behauptet nicht, felbst dabei gemesen gu fein, aber er verzeichnet Goethische Aussprüche. gerner be-Schreibt Eckermann zwei Mittagseinladungen zu Ehren Tiecks am 8. und 10. Ok= tober. Goethes Tagebücher nennen ihn beide Male nicht; Riemers Tagebücher perschweigen ihn am 8. und nennen ihn am 10. Oktober (Jahrb. Kippenberg 4. 54 f.). Das zweite Datum ift auch durch die überreichung der englischen Zeitschrift "Foreign Review", die Goethe selbst erwähnt, und über die Eckermann an den herausgeber Fraser berichtet (Tewes, S. 243), bestätigt. houben, der mir gu Unrecht eine Derwechslung beider Daten vorwirft (Biogr., S. 377, Anm.), sieht in einem Brief Ampères an Tieck (il était bien heureux de diner entre vous deux) die Bestätigung für das erste Datum, an dem Eckermann von bunter Reihe bei Tifch spricht; indeffen wurde bunte Reihe Eckermann einen Plat zwischen zwei Damen und nicht zwischen bem Chepaar Tieck ober zwischen Goethe und Tieck verschafft haben. Die Sortsetzung des Gesprächs über das Foreign Review kann am 12., nicht am 11. Oktober stattgefunden haben. Offenbar ist auch das Datum des Gesprächs vom 7. Oktober falich; die Tischgesellschaft zu Ehren des herrn v. Martius, an der Eckermann teilnahm, fand am 4. Oktober statt; am 6. hat sich Martius von Goethe verabschiedet, und am 7. ließ ihm Goethe seine zurückgelassene Brille nachsenden. Am 4. Oktober kann allerdings noch nicht das Gespräch über Rossinis "Moses" stattgefunden haben, da die Oper an diesem Abend 3um ersten Male aufgeführt wurde. Biedermann (Bd. 5 2, S. 164 zu Mr. 2624) hat das Gespräch daraufhin auf den 6. Oktober verlegt und Berichterstattung durch Soret angenommen.

lange Briefe an Auguste für das vermiedene Zusammensein Ersak qu schaffen suchten. Am 14. November beginnt diese Korrespondeng; bald darauf sterben die Gesprächaufzeichnungen ab; die einzige im No= vember ist unbestätigt; die des 16. Dezember handelt von anderen Dingen, als in Goethes Tagebuch stehen. Im Januar 1829 ist über= haupt nichts überliefert. Erst am 4. Sebruar segen die Gespräche wieder ein mit einer Rekapitulation verschiedenster Gesprächsinhalte, und vom 9. Februar an ist richtig Tagebuch geführt 37; die Auf= zeichnung vom 10. Februar hat sogar die Rohform der Tagebuchskizze bewahrt; das Verhältnis der Tabelle ist 2:1. In der vorausgehenden Zeit war Eckermann unaufmerksam gewesen; er hat sich deshalb sogar hänseln lassen mussen, und wenn Goethe am 11. Oktober 1828 sagte: "Caft nur den Eckermann, er ift immer abwesend, außer wenn er im Theater sigt", so war das vielleicht eine Anspielung darauf, daß Auguste Kladzig Eckermanns Logennachbarin war, und daß seine Schwärmerei der allgemeinen Beobachtung nicht entging. Jest war die zweite Krisis überwunden, und am 30. Januar 1829 konnte er an Auguste schreiben: "Ich bin jest mehr bei Goethe wie je; seit 14 Tagen esse ich mit ihm jeden Mittag allein und erquicke mich an seinen himmlischen Gesprächen. Durch mein zu großes Interesse für Sie war ich einige Zeit von ihm abgezogen, jest ift aber das alte Verhältniß völlig wieder hergestellt und ich bin wieder so glücklich wie je." Auch Goethe hat bald danach etwas von den neuen Früchten der Arbeit zu sehen bekommen. (Tagebuch vom 16. Märg: "Er hatte mir ein heft der Conversationen gebracht.") für die Zeit vom 10. April bis 21. Mai sind die ursprünglichen Tagebuchaufzeich= nungen erhalten (houbens Biographie S. 421-439); vom 16. April ab haben sie wegen ihrer Knappheit keine Derwertung mehr in den "Gefprächen" gefunden.

Bis zum August zeigen die Gespräche wieder eine große Lücke 38; auch die Tagebucheintragungen Goethes nehmen ab. Eckermann hält sich von Goethe fern. Im Sommer 1829, namentlich seit dem Juni, da Auguste auf Reisen ging und Eckermann in ihrer Abwesenheit ihr Stübchen besuchte, ist eine schwere Depression über ihn gekommen;

38 Nur in dem Briefe an Auguste ist am 26. Juni über den Mittag bei Goethe mit Rocklitz, Hummel, dem Chepaar Müller und Frl. Jacobi ausführlich berichtet (Jahrb. Kippenberg 4, 131 ff.).

<sup>37</sup> Ju gleicher Zeit mahnt Johanna Bertram: "ich möchte Dir wohl rathen, von nun an fleißig an Deinem Werke zu arbeiten, wobei zu Deinem eigenen Interesse mehr herauskommen würde, als daß Du stets für Goethe was thuest" (Tewes, S. 90).

im Juli sucht er durch Wanderungen auf die umliegenden Dörfer fich zu zerstreuen; er entschuldigt sich bei Ottilie v. Goethe wegen seiner Burückgezogenheit 39; an hannchen schreibt er den 25. August, für sein größeres Werk habe er wenig tun können, teils aus Zeitmangel, teils, weil er seine freien Stunden gesundheitshalber der Bewegung im freien widmen muffe: "Ich lebe fo einfam, daß ich mich felbst von Goethe gurückgezogen habe, welches viel fagen will. 3ch bin mit einigen Gedichten beschäftiget in Bezug auf den König pon Bapern, und wenn ich auch unglücklich bin, so hat doch mein Talent mich nicht verlassen."

Sein Leben sollte fortan der Poesie gehören. Am 16. Dezember 1829 hat er der jungen Freundin seinen bisherigen Lebenslauf Ski3= giert, anders, als er sich in dem porweimarschen Entwurf, und anders, als er sich in der späteren Einleitung der "Gespräche" darftellt: "Dann bin ich nach Weimar gekommen um 2. Tage zu bleiben und bin nun schon 5. Jahre bier. hier nun habe ich mehr gethan als man weiß und weniger als mir lieb ift; besonders aber habe ich viel gelernt viel geliebt und viel gelitten und stehe nun recht auf dem Dunct viel

zu schreiben, nachdem ich genug gelebt habe."

Unter den Aphorismen des Eckermannschen Nachlasses findet sich die Aufzeichnung: "Über die Wonne ein Gedicht zu genießen, ja selbst zu machen, geht bloß die: eines zu leben; so wie ein Kuß von blühendem Munde gang anders behagt als ein poetischer auf dem Papiere. Entbehren wir aber so erquickliche Wirklichkeit, so mag der poetische derweilen als Surrogat dienen." Der Enriker Eckermann hat sich viel mit Surrogaten behelfen muffen. hier aber sah er einmal sein Leben zum Gedicht werden. Schwerlich war er sich allerdings da= bei bewußt, in welchem Grade es ein Nachlebenwollen Goethischer Dichtung war. Er sieht die Geliebte, wie der gefangene Egmont die Erscheinung Clärchens; er vergleicht sie mit Euphrospne; öfter noch erscheint ihm Auguste wie das Urbild des Goethischen Gretchen, und er selbst erlebt faustische Stimmungen, als er in ihrer Abwesenheit

<sup>39</sup> Am 22. Juli 1829: "Da ich so lebhafter theilnehmender und tief leidenschaftlicher Natur bin, so haben seit Jahr und Tag manche Dinge so auf meine Merven gewirkt, daß zulett eine Sliege an der Wand Ginfluß auf mich hatte, daß ich mir felber nicht mehr zu Gebote ftand und ich mir, hohen und theuren Personen gegenüber selber gur Cast ward. Um mich nun gu retten, mußte irgend ein desperater Schritt geschehen, und so entschloß ich mich rafch zu dieser völligen Buruckgezogenheit, woben ich frenlich in den ersten Tagen ein wenig litt, weil ich nicht wußte, wie Sie darüber denken wurden, wovon ich aber jest anfange die heilsamsten Wirkungen gu fpuren."

das Stübchen betreten darf. Wie Eduard in den "Wahlverwandtsschaften" beobachtet er, daß die Handschrift der Geliebten seiner eigenen immer ähnlicher wird. Er ersebt sogar den Konflikt zwischen einer gesund denkenden Cäcilie, an die ihn alte Pflicht bindet, und einer empfindsamen Stella, die sein Herz fesselt. Aber die einzig mögliche Cösung der Doppelseidenschaft ist für seine reine Seele die Cösung des Phislisters; so schreibt er später 40 an Auguste Kladzig: "Ich wollte nur ich hätte erst geheirathet, damit ich vielleicht dann wieder mit Ihnen in eine Art von näheren Verkehr käme."

Die zwei Frauen sind ihm Schutzengel der beiden Wunschrichtungen seiner Betätigung; die künftige hausfrau hannchen drängt aus wirtschaftlichen Gründen zum Abschluß der "Gespräche", deren immer wieder verheißener Erfolg die gemeinsame Jukunft begründen soll; in ber geistesverwandten Künstlerin Auguste dagegen sieht er die Muse seiner Dichtung. Beides stellt im letten Jiel keinen Gegensat der Lebensrichtung dar; denn der Erfolg der "Gespräche" sollte nach Eckermanns eigenem Plan ihm die Freiheit dichterischen Schaffens gewähren; als poetische Aufgabe aber bietet sich jest eine Gelegen= heit, nicht nur das Dichtertum zu erweisen, sondern auch mit dem Anspruch auf königliche Gunft ökonomische Vorteile zu gewinnen 41. So läßt er die "Gespräche" zurücktreten hinter dem Gedichtznklus an König Ludwig von Bayern und quält sich mehr als ein halbes Jahr damit ab, Gedanken über Stielers Goetheporträt in Derse zu bringen. Das zuerst entstandene dritte Gedicht "Dor dem Bildnis" ist gut ge= lungen; es hat schon am 2. August Goethes Beifall gefunden und auch bei seiner Mitteilung im "Chaos" (2. Jahrgang, Beilage zu Nr. 1) Eckermann Erfolg gebracht. Um so mehr Mühe macht nun das erste Stück "Der König", das die Absicht des Bestellers in einem entsetzlich hölzernen Monolog oder gereimten Stiftungsbrief, unwillkürlich dem königlich banrischen Capidarstil sich nähernd, zum Ausbruck zu bringen sucht 42. Erst am Anfang des neuen Jahres ist die sauere Arbeit voll=

<sup>40</sup> Jahrbuch Kippenberg 4, 170. Ein beide Frauen vereinender Traum in houbens Biographie, S. 540.

<sup>41</sup> Um dieselbe Zeit erwähnt heine in seinen "Badern von Lucca", "daß zu jener Zeit der König von Banern die Absicht aussprach, irgend einem deutschen Dichter ein Jahrgehalt zu erteilen, ohne damit ein Amt zu verbinden, welches ungewöhnliche Beispiel für die ganze deutsche Literatur von schöner Folge sein könnte" (Walzels Ausgabe IV, 402).

<sup>42</sup> Goethe, der mehrere Anderungen vorschlug, riet zum Titel: "Im Sinne des Königs poetischer Versuch". Ogl. Kippenberg im Jahrbuch seiner Sammlung, Bd. 2, S. 329.

bracht, deren Umfang von 16 Seiten mit Stolz erfüllt; nun liegen noch drei weitere Gedichte des Inklus vor ihm, für die er Augustens Teilnahme erbittet; sie soll ihm beistehen und ihn in eine Art von Leidenschaft für die Sache treiben: "Benutzen Sie Ihren Einfluß über mich zu etwas Gutem, denn Sie sind fast die Einzige unter den Lebendigen, die es vermag." Schließlich läßt er es bei einem einzigen Gedicht "An den König" bewenden, das in faustischen Klängen die Lücke zwischen den beiden zuvor entstandenen Stücken ausfüllt. Im März 1830 ist der Inklus "Goethes Portrait, auf Besehl Sr. Majestät des Königs von Banern, gemalt von Stieler" endlich abgeschlossen, ohne daß die Hoffnungsträume, die die Arbeit begleiteten, irgendwie zur Erfüllung kommen sollten 43.

Im Oktober und November 1829, während Eckermann sich um das lange Gedicht mühte, sind alle Gesprächaufzeichnungen untersblieben; im Dezember wird die Mitteilung neuer Szenen aus Faust zu einigen Notizen veranlaßt haben, die später ausgearbeitet wurden 44; im Januar des neuen Jahres mehren sich die Aufzeich=nungen, ohne daß volle Übereinstimmung mit Goethes Tagebüchern zustande kommt 45. Eckermanns ursprüngliche Tagebuchaufzeichnungen

<sup>43</sup> Don einem Traum, der ihn zum König und seiner Samilie führte, berichtet ein Brief an Johanna Bertram 22. Oktober 1829. In der Tat war geplant, daß Eckermann mit August v. Goethe bis Tapri sahren und dort sich dem König vorstellen sollte. Goethe hatte Frau v. Totta am 18. April 1830 mit der Dermittlung der Gedichte betraut. Sie waren, wie er schrieb, "secretirt" worden, "um jeder Art allenfalls zu beliebender öffentlicher Bekanntmachung nicht vorzugreisen" (W. A. IV, 47, S. 21). Der Inklus ist deshalb erst 1838 in den "Gedichten", S. 173—196 gedruckt worden. Eckermann hat keinerlei Dank empfangen.

<sup>44</sup> In Goethes Tagebuch ist nur am 6., 16., 27. Dezember die Vorlesung von etwas Faustischem oder neuestem Poetischen erwähnt; am 20. war im Anschluß an Goldsmiths Candprediger vom englischen humor die Rede; am 30. scheint Eckermann gar nicht bei Goethe gewesen zu sein ("Mittag für mich. Blieb in den vordern Immern und dachte das nächste Poetische durch"). Wie wenig empfänglicher Stimmung Eckermann in senen Weihnachtstagen war, zeigt sein Brief an Auguste Kladzig vom 25. Dezember 1829: "Ich war zu Goethens eingeladen, aber ich sühlte mich zu ungläcklich, um hinzugehen. Ich kehrte in mein einsames Stübchen zurück, dachte viel an Sie und hatte tausend kleinmütsige Grillen... Der Morgen verging unerquicklich und ungenußt. Um elf ging ich einmal durch die Stadt, halb zwölf zu Goethes."

<sup>45</sup> Jum Beispiel lautet Goethes Tagebucheintragung vom 3. Januar: "Mittag Dr. Eckermann. Er hatte sein Gedicht für Banern vollendet und theilte solches mit. Nachher allein." Eckermann gibt statt dessen ein Gespräch über Gérards Faustübersetzung, die in Goethes Tagebüchern nur einmal am 22. März 1828 erwähnt ist. Seine ursprüngliche Tagebuchauszeichnung lautete nur: "Daß Frau

vom 1. bis 20. Januar sind nunmehr von Houben (Biographie S. 446 bis 451) veröffentlicht; aus ihnen ergibt sich, daß die Aufzeichnungen am 1. Januar ganz neu eingesetht haben mit einem Zurückgreifen auf Erinnerungen der lehtverslossenen Zeit; was Eckermann am-1. Januar niederschrieb, hat er dann willkürlich auf den 1. September 1829 datiert, um wenigstens etwas auf die Ausfüllung der vorauszgehenden Lücke zu verwenden.

Welches Doppelleben Eckermann damals führte, spricht sich darin aus, daß er die Unterhaltung vom 6. Januar, die nach den Briefen an Auguste Kladzig alles bisher Gehörte übertraf und ein unendliches Glück, die Erschließung einer ganzen Welt, die Umwandlung des ganzen Menschen für ihn bedeutete, in den "Gesprächen" unerwähnt läßt, weil der für diese Welt entsagende Liebhaber sie auf seinen eigenen Seelenzustand bezog und als allerpersönlichste Offenbarung und heiliges Geheimnis bewahrte 46. Was Goethe indessen tatsächlich damit geben wollte, war eine tiese Erklärung seiner Faustidee und der Bedeutung des homunkulus als gestaltsuchender Entelechie 47.

Am 24. Januar 1830 berichtet Eckermann nach Goethes Tagebuch, "daß er die Unterhaltungen fortsetze". Es geht daraus hervor, daß er lange nicht mehr mit Goethe darüber gesprochen hatte, so

v. Schwendler ben ihm gewesen und den Briefwechsel gelobt" (Houbens Biographie, S. 448). Die Vorlesung der klassischen Walpurgisnacht, die am 17. oder 20. Januar stattgefunden haben muß, wird am 24. nachgetragen.

<sup>46</sup> Am 7. Januar an Auguste: "Ich habe über unsere künstige Fortdauer die höchsten Ausschlüsse erhalten, die ich aber nicht verrathen darf. Soviel aber weiß ich, daß ich von nun an nicht von Ihnen lassen und nicht aushören werde auf Ihre Entwickelung und Dervollkommnung zu wirken, so viel ich nur kann. Ich bin unendlich glücklich, so daß ich gestern Abend sast außer mir war..." Am 8. Januar: "Ich habe seit vorgestern so viele Gedanken daß ich nicht davor arbeiten kann, aus lauter Lebendigkeit des Inneren. Ich komme mir vor als hätte ich seit der letzten Unterredung mit Goethe einen Riesenschritt gethan, ein einziges Wort von ihm hat in mir fortgewirkt und mir eine ganze Welt aussgeschlossen. Es wird Einfluß haben auf alles was ich thue, es wird mich glücklicher und bessen Dabei denke ich immer an Sie und wie ich es zu Ihrem Besten verwenden will. Ich sühle was es heißt wenn man semanden recht von Grund des Herzens lieb hat." Möglicherweise ist der enthusiasmierende Eindruck dieser Äußerungen aus der Erinnerung nachträglich in das Gespräch vom 4. Sebruar 1829 hineingearbeitet worden ("Mein Herz schlug bei diesen Worten vor Bewunderung und Liebe").

<sup>47</sup> Dgl. Wilh. Hertz, Entstehungsgeschichte und Gehalt von Saust II, Akt 2. Euphorion 25, S. 625. Die ursprüngliche Tagebuchaufzeichnung lautete: "Gespräche über den Homunkulus. Entelechie und Unsterblichkeit" (Houbens Biogr., S. 448).

daß dieser den Plan für aufgegeben hielt. Goethes folgende Tagebuchnotiz vom 21. Januar "Verzeichnung an den Unterhaltungen" könnte ein Schreib- oder Hörfehler für "Fortsetzung" sein; ist es das nicht, so kann es nur bedeuten, daß eine neu vorgelegte Probe Goethe Anlaß zur Kritik gab.

Daß Eckermann jest einen neuen Anlauf genommen hat, geht schon aus dem Dergleich mit Goethes Tagebüchern hervor. Im februar 1830 (es ist der einzige Sall, den die Tabelle aufweist) kommen Goethes Tagebücher und Eckermanns "Gespräche" in bezug auf die Datierung zu vollständiger Deckung, woraus treue Tagebuchführung auf seiten Eckermanns zu erschließen ift. Das Gespräch vom 7. Se= bruar weist sogar noch die Rohform der ersten Niederschrift auf. houbens Biographie (S. 467) hat diese Beobachtung nicht allein voll= kommen bestätigt, sondern auch die Erklärung dafür gegeben. Am 23. Januar 1830 hat Eckermann ein neues, ausführlicheres Tage= buch begonnen, "worin geschrieben, weniger was ich gethan als was ich genossen und gelebt habe, besonders in Bezug auf Auguste, um zu erfahren was an einer Darstellung hinterher poetisch senn möchte". Schon diese Überschrift ist ungemein aufschluftreich; sie kennzeichnet als Sinn der Beziehungen zu Auguste den Willen, ein Eigenleben gu führen, herauszuwachsen aus dem Schatten Goethes und ein paar Sonnenstrahlen für sich einzufangen, um eigene Blüten zu treiben. Eckermann will sein trübseliges Alltagsleben mit Poesie vergolden und in der Liebesgeschichte die Materialien einer Dichtung erleben 48. Daß ihm in dieser Stimmung alles, was er mit Auguste spricht oder von ihr träumt, wichtiger ift, als was er von Goethe zu hören bekommt, wird durch das Tagebuch selbst bestätigt. Wohl hat er alle seine Besuche bei Goethe verzeichnet; aber zum Teil hat er die Gespräche nur flüchtig skiggiert, so daß spätere Ausarbeitung entweder gar nicht 49 oder nur durch erweiternde Zutaten möglich war; für eines der Gespräche (das vom 14. Sebruar, an dem die Großherzogin starb) mußte, wie später zu zeigen ist 50, Soret mit seinen Aufzeichnungen zu hilfe kommen.

Mit dem Erzieher des Erbpringen Karl Alexander ist Eckermann

<sup>48</sup> Wie Houben (Berliner Tageblatt, Nr. 402 vom 24. August 1924) mitteilt, haben sich in Eckermanns Nachlaß auch die Fragmente eines anscheinend autobiographischen Romans gefunden.

<sup>49</sup> Jum Beispiel 15. März: "Später ben Goethe in bedeutenden Gesprächen."
50 Soret teilt am 6. November 1834 die Gesprächsgegenstände jenes Tages Eckermann mit. Das. unten S. 63f.

schon durch Sorets Candsmännin Splvestre in nähere Beziehung getreten; die Verbindung ist eine noch engere geworden, seit Eckermann Ende 1829 den englischen Unterricht beim Prinzen übernommen hat 51; Soret war schließlich auch in das Verhältnis zu Auguste Kladzig eingeweiht, wie mancherlei Anspielungen seiner Briefe an Eckermann zeigen; ihm wird endlich der größte Vertrauensbeweis zuteil, indem Eckermann bei Antritt seiner Italienreise im April dieses Jahres ihm das Manuskript seiner Gespräche zur Ausbewahrung übergibt.

Daß Goethe seinem Sohn für die Reise nach Italien keinen anderen als Eckermann zum Begleiter gab, sollte für diesen gewiß eine vätersliche Belohnung seiner treuen Dienste und eine Anerkennung menschslicher Zuverlässigigkeit sein. Ob Goethe auch von seinen Liebeswirren etwas ahnte und ihm zugleich mit der reichen Bildungsmöglichkeit einen Weg seelischer Heilung eröffnen wollte, bleibe dahingestellt. Für Goethe war es ein Opfer, daß er für ein halbes Jahr auf Eckermanns redaktionelle Mitarbeit verzichtete. Auch für Eckermann stellt sich die überraschende Einladung als eine Durchkreuzung seiner literarischen Pläne dar; er hatte gehofft, wie er an die Braut schreibt, den Sommer in ländlicher Stille bei ihr zuzubringen und seine mancherlei Manuskripte endlich in Ruhe zum Druck vorbereiten zu können (Tewes S. 96).

Der Gedanke an das unvollendete Manuskript der Gespräcke ließ ihm auch in Italien keine Ruhe. Ob diese Sorge wirklich der ausschlaggebende Grund der vorzeitigen Rückkehr gewesen ist, ob körpersliches Unbehagen und die Unfähigkeit, die große hitze zu ertragen, mitspielte, oder ob nicht eine Derstimmung zwischen ihm und dem Reisegenossen eingetreten war 52, läßt sich nicht klarstellen. In seinem Brief an Goethe aus Genf vom 12. September 1830 erzählt Eckers

<sup>51</sup> Der Annahme Houbens (Biographie, S. 454), daß Eckermann am 26. Januar 1830 den Unterricht begonnen habe, widerspricht der Brief an Auguste Kladzig vom 11. Dezember 1829 (Jahrbuch Kippenberg 4, 144, 186).

52 Ju August v. Goethe hat Eckermann immer nur in formellem Derhältnis und gelegentlich sogar auf dem Kriegsfuß gestanden. Einen peinlichen Zusammensschöß schildert die ausführliche Tagebuchaufzeichnung vom 22. Juni 1827 (Houbens Biographie, S. 278—294). Infolgedessen schiebe er am 22. Juni 1827 an Goethe: "Ich zweise ob ich es wagen darf heute zu Tisch zu kommen, indem ich noch nicht so glücklich gewesen mich mit Ihrem Herrn Sohn zu versöhnen. Ich bin ihm jedoch längst wieder gut und hosse nach daß dieses Misverhältniß sich bald wieder ausgleichen werde." Wenn August v. Goethe am 16. Oktober 1830 aus Rom schreibt, Eckermann habe ihn in Genua "treuloser Weise" verlassen, so weiß man nicht, ob die Äußerung scherzhaft gemeint ist (Grenzboten 59, 1, S. 199, 516).

mann jedenfalls, wie in Mailänder Fiebernächten ihn in seiner Derlassenheit die Vorstellung der unredigierten Aufzeichnungen gequält habe, und bei dieser Gelegenheit macht er eine Beschreibung des Zustandes, in dem er sein Manuskript zurückgelassen hatte: "Es trat mir vor Augen, daß es häufig nur mit der Blenfeder geschrieben, daß einige Stellen undeutlich und nicht gehörig ausgedrückt, daß manches sich nur in Andeutungen besinde, und mit einem Wort eine gehörige Redaction und die letzte Hand sehle. In solchen Zuständen erwachte in mir eine dringende Neigung nach jenen Papieren; die Freude, Neapel und Rom zu sehen verschwand, und eine Sehnsucht ergriff mich, nach Deutschland zurückzukehren und von Allem zurückgezogen, einsam, jenes Manuscript zu vollenden."

Der wohlüberlegte, sorgfältig vorbereitete Brief, der in umgears beiteter Form in die "Gespräche" übergegangen ist 53, legt den neuen Cebensplan dar, über den sich Eckermann auf der Reise klar geworden ist. Die Hauptsache ist, daß er nicht nach Weimar zurück will. Alles, was Soret dort in die Wege geleitet hat, um ihm einen Posten mit kleinem Einkommen zu sichern — als Bibliothekar einer nach dem Muster der Genfer société de lecture zu gründenden Cesegesellschaft unter Protektorat der Großherzogin 54 — lehnt er ab; er weiß, daß ihm nicht die Persönlichkeit gegeben ist, um zwischen Hof und Adel

<sup>53</sup> In den "Gesprächen" enthält der Brief mehrere Zusätze über die Aufbewahrung des Manuskriptes durch Soret, über die Reise nach Genf, den Besuch der Freundin Sylvestre, den Brief Sterlings über Augusts Unfall. Dollständig umgearbeitet ist die Darlegung der Cebenspläne. Ogl. Castle, Teil 3, S. 205 f. Schon fünf Tage vor Absendung ist die Selbstbetrachtung skizziert worden (Tewes, S. 327).

<sup>54</sup> Soret schrieb ihm bereits am 23. August: "Étudiez s'il vous plait l'organisation de la société de lecture dans le cas où vous auriez encore quelques jours à donner à Genève; je vous dirois en confidence que nous avons l'espoir de vous proposer une place, peut-être médiocrement lucrative mais qui aura l'avantage de vous assurer quelque indépendance de vous donner un véritable pied à terre à Weimar et de ne point trop consumer votre tems." Eckermann icheint darauf bereits erwidert zu haben, daß er nicht beabsichtige, nach Weimar guruckzukehren, und daß er sich seine dort guruckgelassenen Papiere erbitte. Sorets nächster Brief vom 27. September antwortet darauf im Postskriptum: "En relisant la dernière page de votre lettre avec plus d'attention je vois que vous n'avez pas l'intention de revenir à Weimar; ainsi ne comptez pour rien ce que j'ai pu vous dire dans le courant de ma lettre au sujet des leçons avec le Prince et sur la société de lecture: comptez seulement sur le désir que j'ai de vous être utile. Je suppose qu'il s'agit des manuscripts que vous m'avez confiés dans le peu de paroles que vous me dites à ce sujet, j'attendrai vos instructions positives pour vous envoyer tout ce que vous youdrez."

sich zu behaupten; auch das Stundengeben an junge Engländer hat seine Individualität bedrückt; er hat eine Abneigung gegen alles, was Stelle heißt; ihm graut vor jeder Abhängigkeit; er will nur noch sich selbst und seinem Trieb nach höherer Entwicklung leben. Don der Dienstleistung für Goethes Ausgabe letzer hand ist keine Rede mehr; an Stelle der dichterischen Pläne ist wissenschaftlicher Lern= und Betätigungsdrang getreten; eine Stadt, die Residenz eines großen Reiches und Akademie zugleich wäre, schiene ihm der rechte Wirkungskreis. Er kehrt zu seinen vorweimarischen Plänen 55 zurück. "Ich möchte in einer Stadt wie etwa Berlin wirken und Iernen und von Zeit zu Zeit nach Weimar kommen, um mich ben Ihnen zu rectissieren und an Ihren höchsten Schöpfungen Theil zu nehmen."

Das Selbstbewußtsein dieses Plänemachers, der immer noch der alte Träumer geblieben ist, hat wenig von dem Charakter aufopfern= der hingabe im Dienste des Großen, wie ihn Ernst Lissauers Drama und Arnold Zweigs Novelle 56 gezeichnet haben. Freilich ist es ein fremder Con; man hört den Juspruch der Genfer Freundin Splvestre. die damals mit den energischsten Ermahnungen, doch einmal nur an sich zu denken, auf Eckermann einwirkte 57. Aber wie kam es, daß er trokdem nach Weimar gurückkehrte in alle Abhängigkeiten, denen sein Freiheitsdrang zu entgehen strebte? Gerade die "Gespräche", die er nur fern von Weimar glaubte ausführen zu können, zwangen ihn schlieflich dorthin guruck. Erst hielt ihn Goethes Antwort auf die Genfer Briefe in der Mitte des Weges auf, mahrend die Braut in Nordheim bei Göttingen seiner harrte. Goethe riet (am 26. Seps tember), porerst in Frankfurt zu bleiben, "bis wir wohl überlegt haben, wo Sie Ihren künftigen Winter gubringen wollen". Ecker= mann wiederholte darauf von Frankfurt aus am 10. Oktober, ichon

<sup>55</sup> Schon 1821 hatte Eckermann daran gedacht, sich in Berlin eine literarische Eristen 3u gründen (vgl. Houbens Biographie, S. 91).

<sup>56 &</sup>quot;Der Gehilfe" in der Sammlung "Geschichtenbuch" (München 1916). Dort wird Eckermanns dienstwillige Unterwerfung auf den Eindruck der Nachricht vom Tode Augusts v. Goethe zurückgeführt.

<sup>57</sup> Auf die Meinung der Freundin beruft sich Johanna Bertram später noch in mehreren Briesen (Tewes, S. 110, 113 f.): "Die gute Sploester hat doch ganz recht gehabt, da sie Dir rieth, Weimar auf immer zu verlassen, sie sieht auch ein, daß es kein Ort ist, wo Du fähig bist, für Dich etwas zu leisten... In Weimar ist mir in jeder hinsicht alle hoffnung verschwunden, verlasse es deshald, zeige Dich in Deiner Kraft, und wenn Du Dich allein auf Dein Talent verlassen kannst, so ziehe nach Berlin, um ungestört Deinen Arbeiten nachzuhängen." Übrigens hat die Sploestre später (27. Januar 1831) durchaus der Rückkehr nach Weimar zugestimmt (Houbens Biographie, S. 578, Anm.).

etwas weniger bestimmt, seinen Plan, von Weimar fernzubleiben, und die Absicht, sich für längere Zeit in Nordheim niederzulassen: "Mein dortiger Aufenthalt koftet nichts, ich kann dort das Weitere und Ihre ferneren Wünsche in Bezug meiner erwarten und stehe auf einem dis= poniblen Punkt von wo aus die Strafen in alle Enden der Welt geben. Geben Sie Ihre Justimmung daß ich dort jene in meinen früheren Briefen aus Genf erwähnten Schriften in Ordnung bringe, so schreibe ich an Soret und lasse mir die Manuscripte schicken. Wün= schen Sie eine baldige Publication nicht, so wird immer zu meiner Beruhigung viel gethan senn, wenn ich jene Papiere nur vorläufig ins Reine bringe. Sagen Sie was Sie munichen und denken, denn ich möchte nicht das Kleinste gegen Ihren Wunsch und Willen thun." Darauf erklärte Goethe (am 12. Oktober) sich einverstanden mit dem Aufenthalt in Nordheim: "Wollen Sie sich in stiller Zeit mit dem Manuscript beschäftigen, das in Sorets händen ift, so soll es mir um desto angenehmer senn, weil ich zwar keine baldige Publication des= selben wünsche, es aber gern mit Ihnen durchgeben und rectificiren möchte. Es wird seinen Werth erhöhen, wenn ich bezeugen kann, daß es gang in meinem Sinne aufgefaßt fen." Eckermanns Antwort darauf (am 21. Oktober) zeigt seine Sestigkeit ichon im Schwinden: "Was Sie wegen des bewuften Manuscripts sagen ist vollkommen nach meinen Wünschen und soll punktlich von mir befolgt werden. Ich will sehen wie es in Nordheim steht und sodann das Weitere per= melden. Ich lache über mich selbst und sehe mich im Geiste schon wieder in Weimar." Er abnt sein Schicksal; das Manuskript läft er sich gar nicht erst nach Nordheim kommen 58.

Was Goethes Brief mit der einen hand gab, nahm er mit der andern. Was half im Augenblick die Autorisation, wenn die baldige Deröffentlichung, auf die sich alle Zukunstspläne aufbauten, versagt wurde? Unter diesen Umständen hatte es keinen Zweck, sich auf den Abschluß des Werkes zu konzentrieren; die wirtschaftlich denkende Braut riet selbst dazu, die einzige kleine Versorgung, die sich in den

<sup>58</sup> Inzwischen schrieb Soret, er könne die anvertrauten Papiere nicht personlich aushändigen, da er wegen Erkrankung seines Vaters nach Genf reisen müsse: "Je vais remettre vos papiers duement cachetés à mon ami Schmidt mastre particulier du Prince avec commission de vous les envoyer lorsque vous les réclamerez ainsi adressez-vous à lui de Nordheim et envoyez-lui ma reconnaissance si Vous l'avez entre les mains." Von Schmidt hat sich Eckermann die Papiere am 24. November geholt: "Das Packet ist schwer und ich merke, daß ich diesen Winter viel daran zu thun haben werde" (Tewes, S. 104).

Unterrichtsstunden beim Erbpringen darbot, anzunehmen und dabei ben Stoff der Gesprächpublikation wachsen zu lassen. In neuem Einklang mit ihr kehrte Eckermann in die alten Derhältnisse guruck. Es ist wieder wie vor sieben Jahren; seine Briefe an die Braut stellen eine Art Tagebuch dar, das (nunmehr mit Bewuftsein) so geführt ift, daß es ohne weiteres in die "Gespräche" übernommen werden kann. Mit den Briefen vom 25. und 30. November ift das ge= schehen 59. Aber am 17. Dezember heißt es schon wieder: "Ich bin den gangen Tag beschäftigt vom Morgen bis zum Abend mit Besuchen, mit Engländern, mit Goethe, mit Lekture, mit Diners, mit dem Pringen, mit dem Theater und Gott weiß was alles." Auch die Briefe an Auguste Kladzig setzen mit dem Weihnachtsabend 1830 wieder ein, nachdem Eckermann stundenlang durch die Strafen Weimars geirrt ift, um ihr zu begegnen. Gespräche mit Goethe werden im Dezember 1830 überhaupt nicht aufgezeichnet, obwohl so bedeutende Dinge wie die klassische Walpurgisnacht besprochen worden sind, und ebenso bleibt es im folgenden Monat 60. Aus der gerne beobachtet die Braut mit sicherem Blick des Miftrauens, wie der Eifer erlahmt: "Aber wie verschieden lauten Deine Briefe; in dem ersten freuest Du Dich besonders, daß G. Dir gerathen, Deine Conversa= tionen ins Reine zu bringen, woran er selbst Theil nehmen will, usw., in dem zweiten Briefe steht, daß G. sehr thätig und Du Dich glücklich schätt, fleißig mit einzuwirken, und im letten scheinst Du gar nicht mehr auf Deine literarischen Arbeiten zu rechnen; hast Du denn gar keine Lust, etwas für Dich herauszugeben und lebst Du nur gang für Göthe?" (Tewes S. 110 f.).

Sür Johanna Bertram bedeutet das Zustandekommen der Konversationen nachgerade ein Symbol ihres Lebensglückes, die entscheidende Charakterprobe für Eckermanns menschliche Zuverlässigkeit, die einzige Gewähr des Chestandes, auf den sie nun im zwölften

<sup>59</sup> Tewes, S. 105 f. Das Gespräch vom 25. November ist aus den Briefen vom 24. und 25. zusammengesetzt. Dom 24. stammt der nun in direkte Rede umgesetzte Satz: "Was mich aber besonders freut ist, daß Goethe gleich von den Conversationen ansing und meinte es müsse meine erste Arbeit senn und wir wollten nicht eher nachlassen als dies vollkommen gethan und im Reinen wäre."

<sup>60</sup> Unter dem 1. Januar 1831 ist bloß das Gutachten über die Herausgabe von Goethes Briefen mitgeteilt, das sich als Ergebnis der an den drei letzten Tagen des Jahres 1830 mit Goethe gepflogenen Unterhaltungen darstellt. Die Derhandlungen darüber setzen sich im Januar 1831 fort. Aber gerade am 1. Januar scheint Eckermann nicht bei Goethe gewesen zu sein.

Jahre wartet. Während Eckermann aufs neue in Anspruch genommen ist durch die Redaktion von Goethes Briefen, verbeikt sie sich mit hartnäckigem Eigensinn darauf, daß es sein Recht sei, von Goethe die Erlaubnis zur Deröffentlichung der "Gespräche" zu for= dern: "Sage Göthen, daß Du an Deinen Conversationen arbeiten mögtest, sie wünschtest herauszugeben, damit Du ordentlich Geld per= dientest, das Übrige Alle wäre nur Plageren" (20. Januar 1831 [Tewes S. 114], ähnlich am 2. Februar). So viel ist ihrer Jähigkeit denn auch gelungen, daß vom 9. Februar ab das Tagebuch sich wieder füllt 61; pon da an ist im Februar kein Besuch bei Goethe unerwähnt geblieben, und im folgenden Monat ist sogar die höchst= gahl von 17 Gesprächsaufzeichnungen erreicht worden. Die typischen Eingänge "Mit Goethe zu Tisch" und die häufige indirekte Rede per= raten noch die Tagebuchform; auch Eckermanns Briefe bestätigen, daß er fortlaufend das unmittelbar Gehörte und Erlebte niederschreibt und ausarbeitet.

Für die Zeit vom 9. Februar bis 2. Mai hat sich das ursprüngliche Tagebuch nun gefunden. Teils sind es ausführliche Niedersschriften, die mit geringfügigen redaktionellen Änderungen in die "Gespräche" übernommen wurden; für eine Reihe von Tagen (im April) sind es nur Stichworte; für die Woche vom 31. März bis 6. April sind sowohl stichwortartige Vornotizen als ausgearbeitete Darstellungen erhalten. Man darf daraus vielleicht den Schluß ziehen, daß die Ausarbeitung dieser Notizen erst etwas später zustande kam, so wie sie für die folgenden Tage (7. bis 17. April) überhaupt verschleppt wurde. Daß die ausführlichen Niederschriften des Februar dagegen unmittelbar erfolgten, ist aus einem Brief an Auguste Kladzzig vom 28. Februar zu schließen: "Ich habe ein bedeutendes Manu-

<sup>61</sup> In den ersten Tagen des Februar war Eckermann durch Krankheit von Goethe ferngehalten. Er hatte in diesen Tagen Hackert und Winkelmann gelesen. Wenn er am 3. Februar an Goethe schreibt: "Ich werde heute wieder anfangen, in unserm Tagebuche fortzugehen, und freue mich bald wieder in besseren Itänden ben Ihnen zu senn", so werden Goethes Tagebücher gemeint sein, deren mögliche Veröffentlichung gerade damals zu beurteilen war. Das Studium der Goethischen Tagebücher aber wird ihn, ebenso wie der Inspruch der Braut, zu gewissenhafterer eigener Tagebuchführung ermahnt haben. Wie sehr Goethe darauf hielt, berichtet der Kanzler v. Müller am 15. Januar 1821: "Bei den Bibliostheken hier und zu Jena muß ihm jeder Angestellte ein sauber geschriebenes Tagebuch halten, worin Witterung, Besuche, Eingänge und Vorgänge jeder Art, sowie das jeden Tag Gearbeitete aufgezeichnet werden müssen. So, sprach er, wird den Ceuten erst lieb, was sie treiben, wenn sie es stets mit einer gewissen Wichet tagkeit anzusehen gewohnt werden, stets in gespannter Ausmerksamkeit auch auf das Kleinste bleiben."

skript von Goethe erhalten, worüber ich viele Gedanken hatte, die ich aufschrieb." Damit sind die unter demselben Datum in den Gesprächen mitgeteilten Betrachtungen über das vierte Buch von "Dichtung und Wahrheit" gemeint. Am 19. Märg kann er vom Sortgang der Arbeit berichten: "Ich bin in der letten Zeit fleißig gewesen und habe bis diesen Morgen 96 Seiten geschrieben mit denen ich gufrieden bin und die die mannigfaltigften wunderlichsten Sachen ent= halten." Diese Zahlenangabe ist mit Houbens gund gut in Einklang 3u bringen. Die Aufzeichnungen vom 10. Februar bis 2. Mai umfassen, wie ich bei einer von Prof. houben gestatteten Einsichtnahme in das Manuskript feststellte, mehr als 100 Seiten; der Umfang von 96 Seiten ift mit dem 6. April erreicht. Aber in dem Manuskript sind Blätter vom 13., 14., 26. Sebruar, 1., 2., 3., 8., 9., 17. März aus= gefallen; mit ihrer Zugählung lassen sich 96 Seiten bis 19. Märg er= rechnen. Es bestätigt sich meine Annahme, daß die damalige Nieder= schrift ohne wesentliche Erweiterungen in die Gespräche überging 62. Die Zuverlässigkeit der Goethischen Tagebuchaufzeichnungen wird durch die Übereinstimmungen in dieser Partie glängend bestätigt (3. B. 17. Februar: "Wurde das Manuscript vom 2. Theil des Sauft in eine Mappe geheftet ... Mittag Dr. Eckermann. Carlsbader Aufent= halt von 1807 besprochen." - 19. Februar "Hofrath Dogel und Eckermann zu Mittag. Kamen bedeutende praktische Fragen zur Auflösung ... Dergleichung mit einer Blattereinimpfung"). Daß Eckermann am Tage des Gernseins von Goethe Betrachtungen über deffen Werke niederschrieb (26. Februar Sarbenlehre; 28. Februar Dichtung und Wahrheit; 10. März Novelle; 15. März beides), entspricht noch durchaus dem ursprünglichen Plan der Deröffentlichung, die ja auch Gedanken über Goethe in sich schließen sollte.

hätte Eckermann von Anfang an in dieser Weise gearbeitet, so hätte ihm nun als Ertrag von acht Jahren ein schier unerschöpfliches Material zur Verfügung gestanden, und seine "Gespräche", die dann allein mehr Umfang haben müßten als Biedermanns Gesamtausgabe von allen überlieserten Gesprächen Goethes, würden ein Goethebild von ganz unerhörtem Reichtum entwickeln. Auch so hat es ihm an Stoff nicht gesehlt, vielmehr nur an Muße, seine Erinnerungen zu

<sup>62</sup> Weiterhin scheinen Verschiebungen eingetreten zu sein; wenigstens wird Eckermanns Chronologie durch den Bericht des Professors J. G. Stickel, der am 22. März bei Goethe war, aber am 21. bereits von Eckermann erwähnt wird, in einer Einzelheit berichtigt (Biedermann <sup>2</sup>, 4, 351). Die betreffenden Blätter sehsen wieder in Houbens Tagebuchsund.

sammeln und seine kurzen Notizen auszuarbeiten. Der Stoff schien ihm schon nach der italienischen Reise ausreichend; der Antrieb aber sehlte, solange die Veröffentlichung in der Ferne lag. Die Stimmung, in der Eckermann seinem Werk gegenüberstand, ist durch den Schlußsach des Jahres 1830 charakterisiert: "An eine Redaction meiner Gespräche mit ihm war nicht mehr zu denken, auch hielt ich es für vernünftiger, anstatt mich mit dem bereits Geschriebenen zu befassen, den Vorrat ferner durch Neues zu vermehren, so lange ein gütiges Geschick geneigt sein wolle, es mir zu vergönnen."

Die Ausnuhung der noch gebotenen Möglichkeit ließ aber auch im letten Lebensjahre Goethes wieder nach. Am 15. Mai ist das Abkommen unterzeichnet worden, durch das Eckermann zum herausgeber der Nachtragsbände von Goethes Werken ernannt und an dem Honorar beteiligt wurde. Damit verliert sich Johanna Bertrams Abneigung gegen die Arbeiten für Goethe, die jett endlich auch als wirtschaftliche Angelegenheit sich zu erweisen beginnen. Das Drängen auf Weiterführung der Konversationen tritt mit der Annäherung des hochzeitstermins zurück. Da der Druck schwindet, ist zwischen dem 6. Juni und 21. Dezember keine Aufzeichnung mehr über ein Jusammensein mit Goethe gemacht worden. Dabei fehlte es nicht an interessanten Ge= sprächsthemen. Zwar hat Goethe nicht sein Lettes gegeben 63 - er schreibt am 20. September: "Dr. Eckermann. Ich war mit meinen tieferen Naturbetrachtungen beschäftigt und konnte nur freundlich fein" -, aber er hat den Gehilfen jest wie bisher an seinen naturwissenschaftlichen Studien Anteil nehmen lassen, und durch die farben= lehre besonders war Eckermann, wie er selbst schreibt, schließlich mehr gefesselt und gefördert als durch Goethes Dichtungen 64. Das kommt

63 Eine Tendenz, sich abzuschließen, beobachtete Eckermann schon am 6. April 1831 (Houbens Biogr., S. 569).

<sup>64</sup> Er schreibt am 28. April 1832 an Marianne v. Willemer: "Vor allem freue ich mich, daß seine Sarbenlehre nun auch in die hände des großen Publikums gelanget und daß sie von manchem verstockten Physiker nun nicht ferner zurückzudrängen ist. Ich bin gewiß daß Goethes lange verkannte Cehre sich mit der Zeit über die ganze Welt verbreiten wird, denn sie ist wahr und ewig wie die Natur selber. Durch langen Umgang mit den Phänomenen und unter Seiner unmittelbaren Ceitung din ich eingedrungen, so daß ich den einem großen Theil der natürlichen Erscheinungen mir des Urgesetzes bewußt bin von dem sie ausgehen. Es klingt wunderlich, aber doch möchte ich sagen, daß alles poetische und literarische mir nicht so großen inneren Gewinn gedracht hat, als seine Farbenlehre. Ich sinde nun die Gottheit nicht mehr bloß in meinem Gemüth, sondern ich sinde sie nun auch außer mir im Urphänomen, wo ich oft ihren hauch unmittelbar zu wittern glaubte und große Augenblicke erlebte wie nie zu vor. Doch so darf man nur zu Eingeweihten reden wie Sie."

in den "Gesprächen" nicht zum Ausdruck 65. An das letzte datierte Gespräch schließt sich nur noch ein summarischer Überblick über die naturwissenschaftlichen Gegenstände, die Goethe in den letzten Monaten seines Lebens beschäftigten. Aus dem Schluß aber klingt das Schuldbewußtsein versäumter Gelegenheiten hervor: "Es fehlte in dieser Zeit nicht an mannigfachen interessanten Unterhaltungen und geistreichen Äußerungen seinerseits. Allein, wie er in völliger Kraft und Frische mir täglich vor Augen war, so dachte ich es würde immer so fortgehen, und war in Auffassung seiner Worte gleichgültiger als billig, bis es denn endlich zu spät war, und ich am 22. März 1832 mit Tausenden von edlen Deutschen seinen unersetzlichen Derlust zu beweinen hatte."

## V. Die Ausarbeitung.

In der Dorrede vom 31. Oktober 1835 vergleicht sich Eckermann einem Kinde, "das den erquicklichen Frühlingsregen in offenen händen aufzufangen bemüht ist, dem aber das Meiste durch die Singer läuft". Wenn man nun fragt, was wirklich bei Goethes Tod in des Empfängers händen geblieben war, so läßt sich die Antwort aus den oben zusammengestellten Daten der Entstehungsgeschichte erschließen. Die Perioden, in denen Eckermann über seinen Umgang mit Goethe Tagebuch geführt hat (Juni und Oktober 1823, Februar 1824, Novomber 1826 bis Februar 1827, Juli 1827, Oktober 1828, Februar bis April und Dezember 1829, Januar bis März 1830, Februar und März 1831), sind klar erwiesen durch Übereinstimmung von Eckermanns brieflichen Erklärungen mit der Tabelle, in der diese Perioden an dem Reichtum der durch Goethes Tagebuch bestätigten Gesprächsaufzeichnungen zu erkennen sind. Houbens Tagebuchfunde ergeben für

<sup>65</sup> Don solden Gesprächen hat Eckermann auch früher besonders viele unaufgezeichnet gelassen. Ogl. Goethes Tagebücher vom 17. August 1826, 1., 2., 8., 11., 15., 16., 22. Februar, 12., 18., 20., 22. August, 4. September und 28. Oktober 1827, 1. Juli 1828, 23. Februar 1829, 26.—28. April 1831. Dabei hat Goethe mehrsach Eckermanns Derständnis und aktive Mitwirkung anerakannt; zum Beispiel 12. August 1827: "Cesterer zeigt gar schön, wie er die Farbenangelegenheit geistreich behandelt"; 28. Oktober 1827: "Dr. Eckermann, welcher seine neuesten Bemühungen in den physiologischen Farben darlegte." Dassür sind wieder Eckermannsche Gespräche über die Farbenlehre gegeben an Tagen, wo dies Thema von Goethe nicht erwähnt wird: 19. Oktober 1823, 20. Dezember 1826, 15. Februar 1829, 21. Dezember 1831. Die einzigen Tage, wo beider Ausseichnungen zusammentressen, sind 27. Dezember 1826, 1. Februar und 1. März 1827, 18., 19. und 20. Februar 1829.

den Februar 1824, Februar 1827, Januar bis März 1830, Februar und März 1831 die Bestätigung. Sie enthalten darüber hinaus ganz kurze Tagebuchnotizen aus dem Januar 1826, Mai 1829, April 1831, die wegen der Unausgiebigkeit ihrer Stichworte in den "Gesprächen" keine Verwendung gefunden haben.

Die Eckermannschen Aufzeichnungen hatten verschiedene form: teils waren sie auf Stichworte beschränkt (Juli 1827), teils war diesen Stichworten bereits eine Ausarbeitung gefolgt, die Goethe gur Prüfung vorgelegt wurde (November 1826 bis Februar 1827), teils näherte sich die erste Niederschrift bereits der endgültigen form (februar und Märg 1831). Dazu gab es Ausarbeitungen einzelner Gespräche (27. Januar 1824, 10. Januar 1825, 20. Juni 1827, 15. Juni 1828) und eine Sulle von Einzelaussprüchen Goethes, die nicht datiert waren. Namentlich in der ersten Zeit, da die Berausgabe der Gespräche noch nicht geplant war, muß sich Eckermann eine Menge Goethischer Sentengen und Aphorismen aufgezeichnet haben, sei es zur Sörderung eigener Erkenntnis und Bildung, sei es zur Derwendung in den ge= planten Auffägen über Goethe. Das alles bildete nun einen großen Stoft Papier, wie ihn der Genfer Brief Eckermanns beschrieben hatte: jum Teil kaum leserlich mit Bleistift bingeworfene Notigen, jum Teil sauber zusammengeschriebene Ausarbeitungen. Das uneinheitliche Manuskript, das Soret damals in Derwahrung gehabt hatte, war auch in der Zwischenzeit keiner durchgreifenden Redaktion unterzogen worden 1; es hatte sich nur um etwa hundert Seiten weiterer ungleich= artiger Aufzeichnungen vermehrt.

hatte Eckermann in seinem Genfer Brief den unfertigen Zustand des Manuskripts mit dem eines neugebauten Schiffes verglichen, dem zur Seetüchtigkeit noch Tauwerk und Segel sehlten, so war es mit dieser Auftakelung keineswegs getan; vor dem Stapellauf mußte vor allem das lockere Gesüge in seinen Lücken geschlossen, vernietet und verdichtet werden. Zu dieser Arbeit ist Eckermann unmittelbar nach Goethes Tod nicht gekommen. Mag sein, daß er jest noch aus frischer Erinnerung sesthielt, was er über die lesten Monate zu sagen hatte;

¹ Nach Sorets Zeugnis (Bibl. universelle de Genève, Nouv. série IV, 92) haben wesentsiche Teile auch im Druck noch die gleiche Gestalt behalten: "Nous pouvons, en particulier, témoigner que ce livre est conforme à toute la partie du manuscrit que nous avons eue en dépôt du vivant même de Goethe, et que tous les proches amis du poète, tous ceux qui ont été à même de porter un jugement à cet égard, sont d'accord sur la fidélité de son interlocuteur."

wahrscheinlicher ist es, daß schon diese Nachträge ebenso wie die Beschreibung der Abschiedsstunde an Goethes Totenbett der späteren abrundenden Redaktion angehören. Die ersten beiden Jahre nach Goethes Tod sind jedenfalls durch die Derantwortung für seinen Nachslaß und durch die Herausgabe der Nachtragsbände so sehr ausgefüllt, daß die geplante Deröffentlichung der "Gespräche", der ein formales hindernis nicht mehr im Wege stand, in den Briefen Eckersmanns keine Erwähnung sindet, weder dem Derleger Totta noch dem Mitherausgeber Kanzler v. Müller gegenüber. Auch der Verleger Brockhaus, der 1832 wegen des Goethischen Nachlasses mit Eckermann Anknüpfung suchte, hat über die "Gespräche" jedenfalls nur eine ganz allgemeine Verhandlung gepflogen (houbens Ausgabe S. 629).

Erst im Jahre 1834 taucht das Unternehmen wieder auf. Inzwischen ist das Unbeil über Eckermann bereingebrochen. Er ist (am 30. April 1834) Witwer geworden nach kaum zweieinhalbjährigem, durch Not, Kränklichkeit und seelische Depression beeinträchtigtem Cheglück 2. Mit dem kleinen Sohn, dessen Geburt ihn das Leben der Mutter gekostet hat, steht er nun allein, trostlos und hilflos, zaghaft und menschenscheu. Er pflegt das Grab mit Blumen, und da er mit dem Ansatz zu einem Trauergedicht steckenbleibt, weiht er der Ent= Schlafenen Derse, die schon vier Jahre zuvor als nanie beim Tod der Großherzogin Louise entstanden waren 3. Das ist symbolisch. Den verlorenen poetischen Schwung, der noch nachklingt, erklärt er sich aus dem Goethischen Begriffe der Antigipation als Vorklang seines jegigen schmerglichen Erlebnisses. Schlieflich waren alle die Schatten, die sich schon damals auf sein Leben gelegt hatten, als er bei Goethe aus und ein ging, die Energielosigkeit und Nachgiebigkeit, die Un= fähigkeit, sich selbst zu behaupten und sein eigenes Schicksal in die hand zu nehmen, bereits Antigipationen seines jegigen Zustandes. Eckermanns Tragik aber besteht nicht darin, daß er zu einer Zeit, da er Eigenes zu schaffen sich zutraute, im Dienste Goethes aufging, um seiner eigenen Anerkennung den Weg zu ebnen. Wenn eine Tragik in seinem Schicksal liegt, ist es die, daß er nun, da es galt, auf sich selbst zu stehen und Eigenes hervorzubringen, vollständig versagte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den krankhaften Zustand, für den er dem Weimarer Klima schuld gibt, erwähnen Briefe an seine Frau von einer im September 1833 unternommenen Erholungsreise (Tewes, S. 123, 126). Don bitterer Armut und Schuldenlast sprechen am 11. und 20. November 1833 Briefe an Ottilie v. Goethe, bei der er Vertrauen und Unterstützung sindet.

<sup>3</sup> Dgl. Tewes, S. 5 und 360 f.

Die Selbstaufgabe im Dienste Goethes rechtfertigte sich damit nachträglich, aber die damalige Rechtfertigung seiner hingabe erwies sich als Selbstäuschung. Großherzog Karl Alexander hat seinen Cehrer Eckermann später ganz richtig charakterisiert als einen Efeu, der des kräftigen Paumes bedurfte, um sich emporzuwinden 4. Jeht suchten seine Freunde ihn aufzurichten und ihm halt zu geben, indem sie ihn auf den positiven Gehalt jener Jahre und auf den Schah, den er bewahrte, verwiesen. Im Juni 1834 verschafft Friedrich Soret dem Zusammengebrochenen eine Urlaubsbewilligung der Großherzogin Maria Paulowna und eine Spende von 100 Talern, die den Erscholungsaufenthalt im Seebad helgoland ermöglicht. Bei dieser Gelegenheit legte er ihm nahe, die Danksagung an die Großherzogin mit der Bitte um Entgegennahme der Widmung seiner "Gespräche" zu verbinden. So ist es geschehen, und am 13. Juni kann Soret die Mitteilung machen:

"J'ai montré votre avant dernière lettre à Son Altesse Impériale, elle a paru fort satisfaite de la manière dont vous avez exprimé votre reconnoissance et je suis en outre chargé de vous dire qu'elle vous autorise à donner suite au désir que vous avez exprimé de lui dédier vos conversations avec Goethe. Nous parlerons plus tard de la marche qu'il conviendra de suivre dans la dédicace; l'essentiel pour l'heure est d'avoir atteint votre but."

Sicher ist in diesem Schritte Sorets weniger Verbindlichkeit des Hosmannes als Ratschluß tatkräftiger Freundschaft zu erkennen. Durch die Verpslichtung gegenüber der Großherzogin, von der er als Privatsbibliothekar und Hauslehrer in seiner ganzen Existenz abhing, wurde Eckermann nun gezwungen, die Gespräche zu redigieren und in ihnen aufs neue seine Lebensaufgabe zu sehen. Ohne solchen Zwang — diese Überzeugung ist aus allen Einblicken in seine damalige Seelensversassung zu gewinnen 5 — wäre er zum Abschluß nicht gelangt.

4 Jahrb. d. Samml. Kippenberg, Bd. 2 (1922), S. 47 f.

Ditilie v. Goethe: "Es ist ein vollkommen krankhafter Justand. Stehe ich zuställig am Fenster und sehe jemanden die Straße kommen, der mich besuchen will, besonders Fremde, so durchdringt mich jedesmal eine Angst, und wenn ich mich vor einen Spiegel wende, so bin ich bleich wie der Tod. Ebenso geht es mir, wenn ich jemanden besuchen will, so wie die Stunde herankommt werde ich immer beklommener, und din ich auf dem Punkt in ein Iimmer zu treten so benimmt mir gewöhnlich ein heftiges Herzklopsen alle Sprache. Es ist lächerlich, aber es ist so und ich habe darunter zu leiden. Da mein Herz an Ihnen hängt, welches ich wohl sagen kann, so habe ich schon einigemal versucht mich zu überwinden und zu kommen; ich gelange wohl bis in das Vorzimmer, aber nun höre ich jemanden Fremdes ben Ihnen reden und so ergreift es mich benm Kopf und

Durch solchen 3wang allein konnte er gesunden. Auch nach der Rückkehr aus Belgoland befinden sich seine Nerven noch in völlig gerrüttetem Justand. Dielleicht ist die Menschenscheu, die ihn gur Einsamkeit verurteilte, aber schlieflich der Konzentration auf seine Arbeit gunstig gewesen. Das Manuskript, das während der helgolandreise in Kräuters Gewahrsam geblieben war 6, wurde wieder vorgenommen. Soret drängte. Er hatte ichon am 20. Juli nach helgoland berichtet, daß Karl Dogels Buch "Goethe in amtlichen Derhältnissen" nunmehr erschienen sei, und daß es Eckermann zwar nichts wegnehme, aber doch zur Beschleunigung mahne: "en tous cas c'est toujours un avertissement de vous hâter, car plus on écrira sur le grand homme moins les derniers venus auront de chances de s'attirer des lecteurs par l'attrait de la nouveauté. Vite la plume en main, mon cher, au retour d'Helgoland." Nun stellte Soret auch seine eigenen Aufzeichnungen zur Derfügung für Sälle, wo Eckermanns Erinnerung nicht ausreichte, und für Ausarbeitung eines Gespräches, an dem Soret selbst teilgenommen hatte, nimmt Eckermann damals bereits sein Anerbieten an. Dom 6. November 1834 ist folgende Mitteilung Sorets datiert, deren hier nicht wiedergegebener Schluß nur noch eine Bestellung wegen der Stunden beim Pringen enthält:

Themas de la conversation du 14. entre Goethe Eckermann et moi.

Exemples de longévité. Ninon.
Lettre du Roi de Bavière arrivée le même jour, consolation que Goethe en tire.
Improvisateur Gozzi.
Situations tragiques possibles d'après Schiller.
Critique de la tragédie Gustave Vasa.
Troupes improvisantes, polichinelle Napolitain.
Souvenirs de Grimm, son caractere.

Voilà mon cher docteur une table des matières bien aride mais complète des sujets abordés par Goethe le jour où la Grande Duchesse Louise est morte cela vous suffira j'espère pour rétablir l'ordre dans vos propres souvenirs; si vous en désirez davantage vous n'avez qu'à dire.

ich bin wieder hinunter. hätte ich nur eine Abendstunde gewußt, daß ich Sie allein fand, ich wäre längst dagewesen." Auch die Briefe an den Rat Schmidt vom 5. und 14. April 1834 sprechen von seiner Kränklichkeit (G. A. Müller, Ungedrucktes aus dem Goethekreise. München 1896. S. 46 ff.).

6 Ein Brief Eckermanns an Kräuter vom 20. Juni 1834 berichtet von der Anwesenheit seines Schwagers, der ihn an die Nordsee begleiten werde, und dem er vor der Abreise Goethes Studierzimmer zeigen möchte: "ich möchte bei dieser Gelegenheit die Manuskripte zurückliesern und auch etwas von mir in Ihre Freundesschände legen."

Ein Vergleich zeigt, daß Eckermann für das Gespräch vom 14. Sebruar 1830 (im zweiten Bande) sich durchaus nicht allein auf Soret gestütt hat. Er hatte in jener Zeit, wie oben gezeigt wurde, Tagebuch geführt. Gerade hier fehlen allerdings ein paar Blätter in Houbens fund (S. 468 f.). So dürftig das Tagebuch an dieser Stelle gewesen sein mag, so muffen doch mindesten die Namen von Dogel und Soret als Besuchern Goethes und von Chaos und Klassischer Wal= purgisnacht als Gesprächsthemen darin vorgekommen sein. Was weiter besprochen wird, kann aus Soret ergängt sein, aber zwei Punkte aus dessen Aufzeichnungen, nämlich den Artikel des "Globe" über Arnaults Gustav-Adolf-Drama und die Erwähnung der commedia dell' arte in Denedig wie des neapolitanischen Dulcinella, hat Eckermann nicht verwertet, vermutlich, weil die Erinnerung zu wenig von dem Drum und Dran hergab. Soret selbst hatte andere Gesprächsäußerungen Goethes bereits in seinem Nachruf vom Juni 1832 in der "Bibliothèque universelle de Genève" gitiert 7. Als er vier Jahre später an derselben Stelle die ersten beiden Teile von Eckermanns Gesprächen anzeigte, stellte er als Probe seiner eigenen Erinnerungen das von ihm in= zwischen ausgearbeitete Gespräch vom 14. Februar 1830 dem Bericht Eckermanns gegenüber, bis auf geringfügige Anderungen im Wort= laut der Aufzeichnungen, die Eckermann nachmals für seinen dritten Teil benuken konnte 8. Es bietet sich also hier der seltene fall, daß

<sup>7</sup> Jum Beispiel das Gespräch über Lili Schönemann und ihre Enkelin vom 5. Märg 1830: über ben Moses bes Michelangelo am 12. Mai 1830; über Dumonts Souvenirs sur Mirabeau am 17. Februar 1832. Die Wiedergabe ist zum Teil ausführlicher als in Sorets späteren Ausarbeitungen, die Eckermann für seinen dritten Band benugte. Anderes ist nur angedeutet, gum Beispiel eine Unterhaltung über die Sortidritte der Zivilisation, die bei anderer Gelegenheit mitgeteilt werden sollte. Dabei bietet sich ein Anlaß, "d'annoncer que le Dr. Eckermann a recueilli soigneusement les traits les plus saillans de ses conversations avec son protecteur, et les a redigés pour les publier, après l'en avoir prévenu et lui avoir montré une grande partie de son travail, qu'il approuvoit et encourageoit. Il faut espérer que la publication des œuvres posthumes n'absorbera pas tellement les loisirs de leur éditeur, qu'il se trouve le temps de donner la dernière main à son intéressant recueil. Les fonctions du Dr. Eckermann l'ont appelé à entretenir des rapports journaliers avec Goethe; outre les heures consacrées au travail en commun, il dînoit habituellement chez lui, et c'est après le repas, ou durant les promenades en voiture, que la conversation de Goethe avoit le plus de charmes; les épigrammes et les paradoxes s'y présentoient fréquemment: mais les mots les plus heureux en adoucissoient l'effet: et pour les initiés à ses pensées, ce qui paroissoit contradictoire dans ses assertions étoit toujours conséquent avec ses vues." 8 Biedermann 2, IV, 209 ff. - Dgl. Geiger, Euphorion 9, 129 f. - Die

eine Unterhaltung von drei Teilnehmern in fünf verschiedenen Safsungen überliefert ist: zuerst von Goethe in seinem Tagebuch; dann folgt Soret I im Brief vom 6. November 1834; darauf Eckermann II im zweiten Teil seiner "Gespräche"; dann Soret II in der Bibliothèque universelle; endlich Eckermann III im dritten Teil. Was uns sehlt, ist Eckermann I, nämlich seine ursprüngliche Tagebuchaufzeichnung, die der Goethischen näher gekommen sein muß. Eckermann II setz sich bereits in Widerspruch zu Goethe, indem er die Nachricht vom Tode der Großherzogin-Mutter unterwegs gehört haben will. Er will dann Goethe mit seiner Schwiegertochter und seinen Enkeln bei der Suppe

Gegenüberstellung geschah im Einverständnis mit Eckermann, Soret, der Anfang 1836 von Weimar weggegangen war, hätte durch Brockhaus die Aushänges bogen erhalten follen; er schreibt an Eckermann am 5. Märg 1836 über feine nunmehr beendete Besprechung: "Si j'avois attendu les aises de Mr. Brockhaus pour faire annonce, elle auroit couru le risque de ne pas sortir si tot de ma plume; j'ai donc préferé mon cher Docteur mettre à profit vos feuilles manuscrites dont j'ai traduit à peu près tout ce qui concerne Byron; à cette conversation j'ai ajouté (comme nous en étions convenus) celle que nous avons eue le jour de la mort de la Grande Duchesse, et ces deux morceaux joints à quelques développemens préliminaires suffisent pour former une recension passablement longue que j'ai déjà annoncée aux rédacteurs de la Bibl. Univ.; ils la recevront dès que je saurai par Brockhaus l'époque où votre livre paroitra. Si vous avez le tems de le lire durant le court séjour que je ferai à Weimar vers la fin du mois je vous la communiquerai, prêt à faire des changemens, additions ou suppressions qui pourroient vous convenir." Es scheint, daß Eckermann in ber Cat Ende Marg Sorets Besprechung im Manufkript gesehen und einiges darin beanstandet hat. In den vollständigen Aufzeichnungen Sorets (Biedermann 2, 4, 209) beginnt das Gespräch vom 14. Februar: "Je l'ai trouvé encore à table en tête-à-tête avec Eckermann, achevant sa bouteille de vin, ayant l'air d'être en pointe et parlant avec vivacité." In der Bibliothèque Universelle heißt es statt dessen: "Il était encore assis à table avec Eckermann et parlait avec vivacité." Die Erwähnung der Weinflasche hielt Eckermann damals offenbar nicht für angemessen der Situation. Sorets Brief vom 8. Juni nimmt darauf Bezug: "J'avois déjà de mon propre mouvement modifié le passage relatif à la bouteille et j'ai de mème en égard à toutes les notes au crayon que vous avez faites sur mon manuscrit même à l'une d'entre elles où je ne puis partager votre avis. Il y a selon moi quelques détails que Goethe n'auroit pas conservés; j'y vois une preuve de plus de votre fidélité à tout dire sous son vrai jour, et c'est une preuve qui n'est point à dédaigner pour de certains lecteurs; c'étoit aussi donner une légère part à la critique, mais j'aime même y renoncer que de dire la moindre chose qui puisse vous faire de la peine dans un article de ce genre. Vous avez vous même bien souvent parlé dans vos feuilles du rôle que jouoit la bouteille, mais il est vrai que vous ne lui attribuez aucune action sur les discours de votre interlocuteur et je me dispose a imiter votre bon exemple." Eckermann selbst hat dann im 3. Teil (houbens Ausgabe S. 570) die Weinflasche beibehalten.

sikend angetroffen haben, als ob eben nichts passiert wäre. Bei Goethe dagegen heift es: "Mittag Dr. Eckermann und Wölfchen, Derscheiden der Frau Großbergogin gegen 2 Uhr. Wurde geläutet. Ottilie und Ulrike kamen. Später herr Soret, auch hofrath Dogel." Man könnte zwar auf einen Interpunktionsfehler des Schreibers verfallen und den Dunkt binter Großbergogin seken wollen, so daß "Gegen 2 Uhr murde geläutet" einen eigenen Sat bilden wurde. Aber die Quellen, aus denen Eleonore v. Bojanowski 9 ihre Biographie schöpfte, besagen gleichfalls, daß die Großbergogin in den Nachmittagstunden des 14. Sebruar fanft entschlummert sei. Erst die Glocken werden der Stadt die Todesnachricht verkündet haben, und Eckermann konnte auf dem Wege zu Goethe höchstens ein verfrühtes Gerücht vernehmen, aber nicht, wie er es darstellt. Goethe und Samilie wissend, aber gleichgültig bei Tische sigend vorfinden. Auch Soret II hat den Bergang entstellt, indem er als Anlaß seines Besuches den Auftrag der regierenden Großbergogin ("pour lui porter ses condoléances et des paroles de consolation") angibt, mährend er in dieser amtlichen Sendung erst am folgenden Tage bei Goethe vorzusprechen hatte. (Goethes Tagebuch vom 15. Februar: "Berr Hofrath Soret, mit einer freundlichen Bot= ichaft von der Frau Großberzogin.")

Die Differenz zwischen Eckermann II und Soret II scheint zu beweisen, daß Soret keine Gelegenheit mehr genommen hat, die Verwertung der von ihm hergegebenen Stichworte vor der Veröffentslichung zu prüfen. Im übrigen aber erforderte das Protektorat der Großherzogin, daß Eckermanns Weiterarbeit nun unter eine gewisse Aussicht gestellt wurde, wie aus Sorets nächstem Brief vom 27. November 1834 hervorgeht:

"Quand vous aurez un volume de vos conversations pret, vous l'enverrez directement à Son Altesse Impériale sous cachet. Le manuscrit ne sera montré à personne; si par hasard pourtant il y avoit des passages de nature à faire désirer une suppression partielle ou un changement de rédaction, ils seroient indiqués à la marge et S. E. Monsieur Schweitzer seroit consulté; aucun homme n'est plus prudent, discret et modéré que lui; vous pouvez compter sur un jugement tout a fait bienveillant de sa part. Au reste, comme je vous connois, il n'est pas probable que votre ouvrage renferme de passages imprudens; vous direz trop peu plutot que trop."

Der Respekt vor dem Zeremonienmeister hat den ohnehin ängst= lichen Eckermann nun noch zu besonderer Vorsicht und Rücksicht er=

<sup>9</sup> Couise, Großherzogin von Sachsen-Weimar. 2. Aufl. Stuttgart und Berlin 1905, S. 423.

mahnt. Unter diesen Umständen ist es wohl möglich, daß er noch manches Persönliche, was irgend hatte Anstoß erregen können, beiseite ließ 10, und um so weniger wahrscheinlich, daß der Geheime Staatsrat Christian Wilhelm Schweiter überhaupt in die Lage kam, als Zensor einzugreifen. höchstens an einer Stelle, wo die höfische Rücksichtnahme offensichtlich ift, könnte die Spur seiner effektiven ober moralischen Einwirkung zu erkennen sein. Wie Eckermanns Tagebuch zeigt, hatte Goethe am 25. März 1831 im hinblick auf die spartanische Einfach= heit seines Arbeitszimmers gesagt: "Prächtige Zimmer und elegante Möblen ist etwas für Leute, die keine Gedanken haben und haben möchten", während in den "Gesprächen", auf daß ja niemand von den höchsten herrschaften verlett werde, die Einschränkung voraus= geschickt wird: "Ausgenommen, daß man von Jugend auf daran ge= wöhnt sen." Andere Mitteilungen, 3. B. die Tilgung des Wortes "Beiichlaf" im Gespräch vom 28. Märg 1831 oder der despektierlichen "Weiber", die auf Schillers Schaffen einwirkten (16. Märg 1831), hatte Eckermann gewiß schon vorher vorgenommen. Überhaupt blieb nur mehr wenig Zeit zur Durchsicht; denn als das Manuskript einmal abgeschlossen war, wurde sehr schnell zum Druck geschritten; den anderen wichtigen Neuerscheinungen dieser Jahre, dem "Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter" (1833/34) und Bettings "Briefwechsel Goethes mit einem Kinde" (1835), durfte kein zu großer Dorsprung gelassen werden.

Ende des Sommers 1835 berichtet Eckermann, beängstigt durch die Wirkung des Zelterbriefwechsels, an dessen Herausgeber Riemer, er sahre nach seiner Faustbearbeitung für Eberwein, nach seiner Sommerzeise und nach mancherlei Störungen durch fremde Besucher wieder fort in der Redaktion seines Werkes, das er nun nicht mehr Unterz

<sup>10</sup> So am 15. Oktober 1825 den Namen des weltumfassenden Gelehrten, der durch seine Charakterlosigkeit sich um die Achtung der Nation gebracht habe. Eckermann bezieht in einem Brief an Darnhagen vom 14. Juni 1836 die Äußerung "auf einen Toten, dessende Söhne man nicht verlehen wollte, besonders auch aus Rücksicht auf die Goetheschen Enkel". Ferner am 19. Februar 1829 die Namen der trefslichen Menschen, mit denen Goethe wegen der Farbenlehre auseinandergekommen war. Eckermann gibt im selben Brief eine gezwungene Erklärung: "Die Sternchen II, 85 betreffend, so schrieb ich das Gespräch erst später und wußte mich der Namen und punktirten Gegenstände nicht mehr deutslich zu erinnern. Nur soviel weiß ich noch, daß der junge Schopenhauer mit darunter war. Goethe war in dieser Scene etwas leidenschaftlich, so daß er auch mich durch harte Worte ausregte, wo ich denn auf etwas, das mich nicht unmittelbar persönlich betraf, nicht gehörig geachtet hatte" (houbens Ausgabe, 5. 688).

baltungen oder Conversationen, sondern "Gespräche mit Goethe" nennt. Was ihm hinweghilft über die Befürchtung, neben dem Zelter= briefwechsel nicht mehr zur Wirkung zu kommen, ist, "daß es lebendig und mahr ist, mag es denn wirken, was es kann" 11, Aus ähnlicher Stimmung ift bald banach die "Dorrede" niedergeschrieben, die, datiert vom 31. Oktober 1835, den Abschluß des Manuskriptes jum ersten Teil bedeutet. Nachdem am 4. Dezember dem Derleger Brockhaus der ausführliche "Plan" 12 entwickelt worden ist, geht am 8. Dezember die Druckvorlage des ersten Teiles nach Leipzig, und der Begleitbrief fpricht auch ichon vom zweiten Teil, dessen Reinschrift in gleicher Stärke geheftet vorliege und von den Weimarer gelehrten Freunden bereits geprüft sowie von Ihrer Kaiserlichen Hobeit gelesen sei. Dieses zweite Manuskript wird am 23. Januar 1836 nach Leipzig geschickt, nachdem es acht Tage zuvor zum völligen Abschluß gelangt war. Inzwischen hatte der Druck des ersten Bandes schon begonnen, und im Märg war er beendet. Bur Oftermesse 1836 konnten beide Bände erscheinen 13.

Der Umfang der in den Jahren 1834 und 1835 geleisteten redak= tionellen Arbeit ist festzustellen, wenn man von der Gestalt, in der die beiden Bande ans Licht traten, den Bestand der zu Goethes Lebzeiten gemachten Aufzeichnungen subtrabiert. Im einzelnen soll diese Rechnung, soweit möglich, später durchgeführt werden. Im allgemeinen ist hier bereits anzudeuten, welche hauptsächlichen Richtungen die Redaktion einschlagen mußte. Abgesehen von stilistischer Durchbildung, handelte es sich dabei in erster Linie um Ausarbeitung zusammenhängender Tagebuchaufzeichnungen, die sich mehr oder weniger auf Stichworte beschränkt hatten (3. B. in der Zeit vom 5. Juli bis 24. September 1827). Lücken mußten aus der Erinnerung ausgefüllt werden. Es kam weiter darauf an, die vielen Einzelaussprüche Goethes, die ohne Datum und ohne Zusammenhang überliefert waren, unterzubringen, sei es, daß sie bereits ausgeführten oder auszuführen= den Gesprächen eingefügt oder angegliedert wurden, sei es, daß sie ju eigenen Gefprächen gusammengestellt wurden, deren Datum nun freilich der Willkur überlassen blieb. Es war weiterhin ein kunst= lerisches Erfordernis, mit ordnender hand gwischen den einzelnen Gesprächaufzeichnungen Zusammenhang herzustellen; Wiederholungen

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Der Brief ist mitgeteilt von Dünger, Archiv f. Citeraturgesch. 12, 552 ff. <sup>12</sup> Entwurf bei Tewes, S. 311 ff.; Ausführung in Houbens Ausgabe, S. 630 f.

<sup>18</sup> Die Daten (nach dem Brockhausschen Archiv) in houbens Ausg. S. 632f.

ließen sich vermeiden, wenn Gespräche gleichen Themas zusammengelegt wurden; Steigerung war zu schaffen, indem ein bedeutendes
Gespräch auf verschiedene Tage verteilt wurde; der Spannung konnte
es dienen, wenn einem ausführlichen Gespräch ein vorbereitender Auftakt vorangeschickt wurde. Endlich war es nötig, zur Überbrückung
langer Lücken autobiographische Übergänge zu schaffen, wie es unter
dem 6. Mai 1824 und im Anschluß an den 15. Juni 1828 geschehen
ist. Und wenn über Goethes Derhalten bei wichtigen Ereignissen, die
nicht gut übergangen werden konnten, gar nichts aufgezeichnet war,
so mußte die Rekonstruktion der Erinnerung überlassen werden. Dabei
konnten die Weimarer gelehrten Freunde, wie Riemer, Kanzler von
Müller und Soret, zu hilfe kommen; es konnten aber auch literarische
hilfsmittel zur Auffrischung des Gedächtnisses herangezogen werden,
wie der Zelterbrieswechsel oder die Bände von Kunst und Altertum.

Die gestellte Aufgabe bietet bei dem Umfang des Subtrahendus kein glatt aufgehendes Rechenerempel. Diele Tagebuchnotizen waren so knapp und unergiebig, daß der Derlauf des Gespräches ohne freies Walten der Phantasie aus ihnen nicht mehr herzustellen war. Manche Einzelaussprüche ließen sich in keinen Jusammenhang mehr bringen. So blieb ein Überschuß unverarbeiteter Materialien in Eckermanns händen, und in diesem ungulänglichen Reft, deffen Derwertung nicht so sehr eine ideale Sorderung als eine materielle Möglichkeit dar= stellte, lagen die Keime des später auszuführenden dritten Teiles. hatte Eckermann bei deffen Abfassung darauf Bedacht zu nehmen, daß die nachgetragenen Gespräche in die der beiden erften Bande nach bem Datum eingefügt werden könnten 14, so hatte er bei der Abfassung ber beiden ersten Bande aber doch noch keineswegs daran gedacht, die Lücken eigens deshalb offen zu lassen, damit sie nachmals durch einen britten Teil auszufüllen wären. Der Gedanke daran kam erst durch die günstige Aufnahme der ersten Bände bei Kritik und Dubli= kum wie durch mancherlei Anfragen und Wünsche gur Anregung. In den Kämpfen um Goethes Geltung, die gur Zeit des jungen Deutsch= land seine Getreuen gur Wehr riefen, empfahl sich der dritte Teil als gute Gelegenheit, einen Schlag zu führen. Er wurde weiter durch mehr ober weniger genau auftauchende Erinnerungen an bisher Derschwie-

<sup>14</sup> Dies ist 1850 in der englischen Übersetzung von Oxenford geschen; für die deutsche Ausgabe wurde es durch Eckermann selbst vorgeschlagen (14. Juli 1851 an Heinrichshosen; Tewes, S. 318) und zum erstenmal durch F. Bernt (Halle, Hendel 1905), dann durch Deibel (Insel-Ausgabe 1908) durchgeführt,

genes zu einer Art Derpflichtung und endlich in der verzweifelten Notlage Eckermanns zu einem Rettungsanker.

Der Erfolg, den sich Eckermann einstmals von den "Gesprächen" versprochen hatte, nämlich daß ihm als Dichter in den Sattel geholfen würde, blieb aus. Das Bändchen "Gedichte", das Brockhaus 1838 nicht umbin konnte, in Derlag zu nehmen, war eine klägliche Liquidation des Poetentraumes. Bei versagender Kraft kam Eckermann mehr und mehr zur Einsicht, daß die "Gespräche" sein eigentliches Lebenswerk bleiben würden; zugleich wurde ihm immer mehr zum Bewuftsein gebracht, daß dieses Werk allein icon ihm Unsterblichkeit sicherte. Mit den Goethegesprächen hatte er halb unbewußt eine für Deutschland neue literarische form geschaffen, die bereits von anderen nachgeahmt wurde (3. B. von heinrich Caube in seinen Reisenovellen 1837); er selbst war erst in sie hineingewachsen; er hatte erst während der Arbeit seine Technik ausgebildet, aus ein paar Stichworten einen lebensvollen Dialog zu entwickeln; sein verdrängtes Künstlertum konnte in dieser Erinnerungsbelebung sich auswirken; kein anderer Weg lag por ihm, als diese eigenste Ausdrucksform seines hingebenden Wesens weiter zu pflegen. Dabei ergab sich freilich aus Erfahrung und Erfolg seiner bisherigen Arbeit ein schwer lösbarer Konflikt: den Kredit verdankte sein Werk der angeblichen Echtheit jedes überlieferten Wortes; den Erfolg aber verdankte es gerade der künftlerischen freiheit, mit der die Überlieferung behandelt worden war. In dem Zwiespalt zwischen Gewissenhaftigkeit und Künstlertum gerrieb sich seine weiche haltlosigkeit ebenso wie unter den Daseinsnöten, die seine höchste Arbeitsanspannung in gleicher Weise erheischten und lähmten.

Im November 1836 rechnete Eckermann bereits mit Nachträgen, durch die er einer Neuauflage erhöhten Wert geben könne 15. Aber die zweite Auflage, die Brockhaus im Herbst dieses Jahres drucken ließ, war nur die zweite Hälfte der vertraglich vereinbarten Erstauflage und brachte kein neues Honorar; so hat Eckermann denn auch nichts anderes als ein Register beigesteuert. Soret aber bezieht sich noch am 20. Februar 1838 auf Eckermanns frühere Hosffnungen, indem er diese Neuaussage für bereichert und bereichernd zugleich hält:

"Votre seconde édition des conversations vous aura été bien payée à ce que je suppose; le prompt écoulement des 3000 premiers exemplaires garantissoit d'avance le débit des suivants, dites moi si vous avez profité de cette occasion pour remplir de mémoire quelques la-

<sup>15</sup> houbens Ausgabe, S. 641.

cunes importantes; il m'a toujours semblé que vous deviez avoir quelques détails de plus sur les conversations des derniers tems, à en juger par tout ce que vous rapportiez d'elles dans nos tête-à-tête."

Inzwischen aber hatte Eckermann seinem Verleger Brockhaus bereits einen dritten Teil angekündigt, zu dem noch "hinreichende Materialien" in seinen Papieren vorhanden seien, zu dessen Ausarbeitung er aber geraume Zeit brauche. Vermutlich hatte er dabei bereits mit Sorets Aufzeichnungen gerechnet, die ihm schon einmal angeboten worden waren, und hatte sich deshalb bei dem Genfer Freund erkundigt. Der eben zitierte Brief bringt in seiner Fortsehung die Antwort:

"Vous me demandez ce que j'ai fait de mes propres souvenirs? j'ai rédigé tout ce qui se rapporte à Goethe et il y auroit bien de quoi former un bon volume, mais j'hésite toujours le donner au public: peut-être aurois-je cédé à cette tentation si mon travail avoit pu être traduit et ajouté au vôtre; mais publié isolement après l'immense succès de vos conversations, il est à croire qu'il auroit peu d'intérêt. Une autre idée m'a occupé, c'étoit de joindre à mes notes sur Goethe quelques souvenirs sur Weimar et l'Allemagne; bien entendu, soustraction faite de tout ce qui pourroit faire tort aux personnes ou aux institutions, et d'en faire des espèces de mémoires dont l'auteur ne seroit pas le héros; ces souvenirs auroient à coup sur de l'intérêt; il est bien entendu que je ne les publierois pas sans en avoir confié la lecture préliminaire à S. A. J. Je n'aurois aucune répugnance non plus à les laisser paroitre d'abord en allemand, si Brockaus par exemple vouloit acheter le manuscrit original et vous en confier la traduction; mais il faudroit, pour vaincre ma paresse, que les offres de Brockaus fussent dans le genre de celles qu'il vous a faites: si vous le rencontrez un jour ou si vous lui écrivez vous pourriez sonder le terrain et m'en donner des nouvelles."

Dieser Bescheid gab dem Plan des dritten Teiles eine neue Wendung. Sorets stichwortartige Aufzeichnungen konnten nicht mehr, wie Eckermann wohl gerechnet hatte, als Rohstoff verwendet werden, nachdem sie durch Soret selbst nach dem Dorbild der Eckermannschen Gespräche ausgearbeitet waren. Statt dessen bot sich die Möglichkeit einer Fusion auf Halbpart. Eckermann scheint indessen diesen Dorschlag nicht sogleich an Brockhaus weitergegeben zu haben. Erst am 11. März 1841 nennt er, als der Verleger auf Fertigstellung des dritten Teiles drängt, ihm gegenüber den Namen Soret, den er nun gleich mit der Verantwortung für die Verzögerung belastet: "Meine Hoffnung auf einen dritten Theil gründete sich hauptsächlich auf ein Versprechen, des Herrn Geh. Leg. R. Soret zu Genf, nach welchem er mir ein französisches Manuskript zu freier Bearbeitung überlassen wollte. Selbst unsere Frau Großherzogin hatte im vorigen Frühling die Güte jenen Freund auch ihrerseits an sein Versprechen zu erinnern. Darauf kamen

wiederholte Zusicherungen einer baldigen Übersendung, die jedoch bis diesen Augenblick unerfüllt geblieben sind." Sorets bisher unveröffentslichte Briefe <sup>16</sup> geben eine Richtigstellung insofern, als die Schuld für die ersten zwei Jahre allein auf Eckermann fällt, der wiederum durch Arbeitslast für die neue 40 bändige Goethes Ausgabe, durch Kränkslichkeit und trostlose Stimmung entschuldigt ist <sup>17</sup>. Soret hat dann allersdings die Verantwortung für die Versäumnis im nächsten Jahr. Während Prinz Karl Alexander bereits im November 1840 bei Eckersmann anfragt: "Are you not occupied with the publication of Soret's conversations with Goethe?", übersendet Soret erst am 1. Oktober 1841 sein Manuskript, für dessen Benutung er Eckermann an folgende Bedingungen bindet:

17 über Vereinsamung klagt er an auswärtige Freunde. So schreibt er am 6. April 1838 an Varnhagen: "Ich möchte gern einmal wieder einige große Städte sehen, denn ich kann es in dieser Einöde nicht länger aushalten." Am gleichen Tage an Gruppe: "Ich möchte eine Weile leben mit Ihnen, mit Freiligrafh und Chamisso. Wären wir Franzosen, so träse man sich in der Hauptstadt. Da wir aber Deutsche sind, so schwachtet der eine in diesem Winkel, der andre in jenem." Am 5. Februar 1842 klagt er Ottilie v. Goethe: "Es gehört zu dem Schicksal meines verpfuschten Tebens, daß ich immer krank und elend bin wenn ich Gelegenheit hätte mich von einer guten Seite zu zeigen und die Wünsche Anderer zu befördern, woher es denn auch gekommen ist, daß ich in den 17 Jahren meines hiesigen Ausenthalts in meinem äußeren Glück um keinen Schritt vorgerückt din vielmehr seit des Vaters Tode in meiner bürgerlichen Stellung einen offenbaren Krebsgang gemacht habe." Am 28. Dezember 1842 schreibt er an seinen Jugendsreund Trapp: "Ich fühle mich hier fortdauernd ganz fremd und

<sup>16</sup> Am 3. April 1840 schreibt er: "Cher docteur votre aimable petite lettre m'est parvenue deux jours après celle où Son Altesse Impériale me parloit du manuscript sur Goethe. Je vois que nous nous sommes mal compris ou bien que vous n'avez pas reçu toutes mes lettres; lorsque vous me demandates mes notes il y a un an [tatfächlich waren zwei Jahre vergangen] je vous répondis que j'étois disposé à les donner à condition que S. A. I. en seroit informée et n'y mettroit pas opposition; j'écrivois en même tems au Prince pour lui parler de cette affaire et pour consulter l'opinion de Madame la Grande Duchesse; depuis lors n'ayant reçu aucune réponse j'ai cru que le projet n'avoit pas été approuvé et je suis resté en panne. Cette année, en écrivant pour le jour de naissance du mois de février, j'ai demandé des nouvelles de votre troisième volume, comme aussi de vos poésies, et c'est ainsi que l'affaire a été remise sur le tapis; elle prend meilleure tournure puisque S. A. I. paroit s'y intéresser, mais vous devrez m'accorder encore quelques semaines parce que toutes mes notes ne sont pas de nature à vous être envoyées et que devant passer d'abord sous les yeux de Madame la Grande Duchesse je ne puis me dispenser de les recopier et de les mettre au net. Je suis surpris que votre ouvrage n'ait pas encore été traduit en français; si j'en avois le tems et surtout si je m'en sentois les forces c'est un travail que je voudrois entreprendre mais il y auroit encore la difficulté de la publication."

1º Vous me le renverrez le plus tôt qu'il vous sera possible.

2º Vous vous bornerez à dire dans votre préface que vous avez utilisé des notes extraites de mon journal, en faisant bien observer qu'elles n'avoient pas été prises en vue d'une publication comme le prouve leur peu d'importance en général; les seules années 1830—1832 offrent des développements parce qu'à partir de cette époque j'avois pris la résolution de garder un souvenir plus complet de mes faits et gestes. De cette manière le trosième volume restera comme les précédents sous votre nom et sous votre responsabilité; de toute autre façon vous vous exposeriez au risque de diminuer l'intérêt du livre aux yeux de vos lecteurs; il y auroit trop d'une speculation: tandis qu'en observant que vous vous êtes déterminé à utiliser mes notes parce qu'elles complétaient vos souvenirs précisément pour la même période d'existence du grand homme que vous avez étudiée, vous serez plus sur de réussir.

3º Vous ne publierez pas la partie de la préface qui me concernera

sans me l'avoir communiquée préalablement.

4º Je me réserve (si cela entre dans vos convenances et si le tems me le permet) la faculté de traduire votre nouvelle édition; auquel cas vous prendriez des mesures avec Cotta pour qu'on m'envoyat les feuilles d'impression au fur et à mesure de leur tirage: si vous aviez déjà un traducteur, mon manuscrit ne devroit pas lui être confié.

Die Bedingungen, die Soret stellte, sollten nicht alle in gleicher Weise erfüllt werden. Mit der Forderung, der am schwerften gerecht 3u werden war, nämlich der zweiten, hat sich Eckermann am gewissenhaftesten abgefunden; indem er das Ganze nach Sorets Wunsch als sein eigenes Werk herausgab und bei Kenntlichmachung des frem= den Anteils möglichste Einheitlichkeit des Tones durchzuführen suchte. Welche Unklarheiten aus diesem Kompromiß hervorgingen, wird später zu besprechen sein (vgl. unten S. 121 f.). Auch der dritten Bedingung ift gewiß nachgekommen worden; wenigstens fand Sorets Dankbrief nach Empfang des dritten Teils (8. August 1848) keinen Anlaß gur Be= schwerde. Was den vierten Punkt betrifft, so hat weder Soret eine frangösische Ausgabe des dritten Teiles hergestellt, noch hat Ecker= mann deswegen mit Cotta verhandelt. Daß Soret überhaupt diesen Namen nennt, beruht entweder auf einem Irrtum oder stellt das erste Anzeichen der zwischen Brockhaus und Eckermann entstehenden Der= stimmung dar. Eckermann hatte im Mai 1841 für den noch un= geschriebenen dritten Teil mehr honorar verlangt als für die beiden ersten zusammen, und diese Sorderung war abgelehnt worden 18. Mög=

wie im Exil. Und besonders seit Goethes Tode habe ich hier keinen eigentlichen Beruf und kein Interesse mehr. Die fürstlichen Personen erweisen mir zwar manche Gnade, allein es bleibt doch immer eine zu große Kluft, als daß es mir genügen könnte."

<sup>18</sup> houbens Ausgabe, S. 642. Eckermanns Ansprüche erklären sich aus seiner verzweifelten äußeren Lage. Nachdem er schon am 13. April 1838 und am

lich, daß er nun an Cotta dachte; angeboten hat er ihm den dritten Teil aber erst 1846, nachdem er mit Brockhaus völlig zerfallen war.

Auch die Erfüllung der ersten Bedingung ließ zu wünschen übrig; denn noch im Jahre 1845 hatte der Erbgroßherzog Karl Alexander wegen Rückgabe der Handschrift zu vermitteln, und es scheint sogar, daß sie überhaupt nicht in Sorets Hände zurückgekehrt ist 19. Ehe Ecker-

23. Februar 1839 Ottilie v. Goethe um hilfe angegangen hat, wendet er sich am 5. Juni 1842 an den Kanzler v. Müller, um durch seine Dermittlung eine honorarverbesserung von Goethes Nachkommen zu erwirken. Für die Redaktion der neugeordneten Gesamtausgabe von Goethes Werken (1839—1841) hat er eine Entschädigung von 500 Reichstalern erhalten. Er rechnet nun aus, daß er bei einem Jahresauswand von 850 Talern während der zwei Jahre, die er auf die Arbeit verwandte, einen persönlichen Verlust von 1200 Talern erlitten habe, "der nachdem die ganze aus dem Gewinn meiner "Gespräche" ersparte Baarchast verwendet worden, mich noch überdieß augenblicklich mit 3 bis 400 Rthst. Schulden drückt." Eine genauere Ausstellung, bei der er auch den von der Großeherzogin bezogenen Jahresgehalt von 300 Reichstalern in Rechnung zieht, gibt er dem Erbprinzen Karl Alexander am 21. Oktober 1844 (Jahrb. d. Samml. Kippenberg, Bd. 2, S. 30f.). Ogl. auch unten S. 81, Anm. 35.

10 Jahrb. d. Samml. Kippenberg, Bd. 2, S. 41. Aus Sorets Brief vom 1. Ok= tober 1841 ist zu schließen, daß er das einzige Exemplar seiner Ausarbeitung aus den handen gegeben hatte. Er schreibt: "Bien contre mon gré, cher Docteur, je me détermine à vous envoyer la copie originale de mes souvenirs sans lui avoir fait subir d'autre opération que de légers retranchements; j'avois un double but en me proposant de remanier cette première ébauche; d'abord d'en conserver un double en cas d'accident et surtout afin d'y ajouter des développements et éclaircissements tirés de ma correspondance; mais je me suis vu entrainé à Berne dans un cercle d'occupations tellement étranger à ce travail qu'il m'a été impossible de l'entreprendre; la prorogation de la Diète ne me donne aucun espoir pour l'autoinne selon toute apparence les préoccupations politiques loin de diminuer iront en croissant et votre attente s'est bien assez prolongée." Daran schließen sich die oben mitgeteilten bedingungen. Edermann kann demnach nicht gut eine andere handschrift benutt haben als die im Großherzoglichen hausarchiv zu Weimar befindliche von 168 Nummern, die der Erbgroßbergog später an sich nahm. Als Soret bei einem Besuch im August 1844, mabrend Eckermann in hannover war, das Manuskript in Weimar suchte, scheint es sich in den handen von Musculus befunden gu haben, der vielleicht geglaubt hatte, es für seine Registerarbeiten nugen gu können. Aus dem Nachlaß von Musculus bat es Eckermann erst im Januar 1845 wiedererhalten (houben 13, S. 681). M. Campmanns Nekrolog auf Soret (Weimarische Zeitung 17. Januar 1866, Nr. 13) enthält den Sag: "Soret hat den unmittelbarften Antheil an dem Buche: ift er doch für den dritten Band Echermanns Mitarbeiter gewesen. Ja, gerade viele der wichtigften Mittheilungen dieses dritten Bandes rühren von Soret her, welcher sie in seinen Tagebüchern aufgezeichnet und, in einem Manuskript vereinigt, dem Derfasser zur Benutzung mitgetheilt hatte." Daraus hat sich in fortschreitender Entstellung bei Uhbe (Goethes Briefe an Soret, 1877, S. 191 f.), Burkhardt (Goethes Unterhaltungen mit fr. Soret. Weimar 1905. S. V) und Houben (13. Aufl., S. 680) das Miße

mann an die Übersekung der Soretschen Gespräche ging, wird er mohl versucht haben, seine eigenen Erinnerungen auszugraben, und diese Arbeit ging sehr langsam vorwärts. Immerhin konnte im Jahre 1842 das von A. harnisch herausgegebene hansa=Album eine Probe bringen, nämlich das Gespräch vom 11. März 1828. Der Zusat "Aus dem Manuscript eines im nächsten Jahre erscheinenden 3. Bandes der Gespräche Eckermanns mit Goethe" zeigt, daß der Bearbeiter im Juge ift; aber eine spätere Erklärung 20, wonach diesem Gespräch, das im Druck des dritten Teiles 17 Seiten umfaßt, keine weitere Aufzeich= nung zugrunde lag als vier Stichworte des Tagebuches, und daß die Rekonstruktion aus 14 Jahre zurückliegender Erinnerung eine Arbeit von gangen vier Wochen beansprucht habe, gibt einen tiefen Einblick in Methode und Tempo der Arbeit 21. Wie wenig die Tagebücher Eckermanns überhaupt noch hergaben, kann man ichon aus der tabel= larischen Zusammenstellung erschließen. Standen in den ersten Bänden die durch Goethes Tagebuch bestätigten Gespräche Eckermanns zu den unbestätigten im Derhältnis 160:34 (also ungefähr 47:10) so ift das Derhältnis im dritten Teil auf 33: 10 gurückgegangen, und dabei bleibt es noch eine später zu behandelnde Frage, wie viele dieser Über= einstimmungen überhaupt erft dadurch erreicht wurden, daß Eckermann die Tagebücher Goethes als hilfsmittel benutte (val. unten S. 123 ff.).

Der Mangel sicherer Unterlagen war indessen nicht der einzige Hemmungsgrund. Wenn in den nächsten Jahren die Arbeit stockte, so mag der langwierige Prozeß daran schuld sein, den Eckermann während der Jahre 1843—1845 mit Brockhaus wegen der zweiten Auflage der Gespräche zu führen hatte. Wenn Eckermann in dem Augenblick, da die Wage Justitias sich auf die andere Seite neigte, dem Prozeßgegner seinen dritten Teil zum Verlag anbot, so war das ein

verständnis entwickelt, als hätten zwei handschriften Sorets bestanden, nämlich dies jest noch vorhandene vollständige Manuskript und ein für Eckermann bestimmter und von diesem benutter Auszug. Die richtige Annahme dürste vielsmehr sein, daß Eckermann von 168 Gesprächen Sorets 96 unverwendet ließ. Wenn die handschriftliche übersetzung und Bearbeitung, die houben in Eckermanns Nachlaß gefunden hat und im zweiten Band seiner Biographie verwerten wird, über 100 Gespräche enthält, so charakterisiert sie sich dadurch wohl als Zwischenstuse. Im übrigen wird diese Frage erst nach houbens neuer Versössenstlichung zu entscheiden sein.

<sup>20</sup> Zeitung für die elegante Welt vom 10. April 1844, Nr. 15, S. 236.

<sup>21</sup> Jene vier Arbeitswochen mögen etwa in dieselbe Zeit fallen, als Eckermann an Cotta schrieb: "Ich selbst habe nun jeden Tag zu benutzen um an dem 3. Teil meiner Gespräche fortzuarbeiten" (21. Dezember 1841). Ogl. unten S. 107ff.

verzweifelter Dersuch, noch in letzter Stunde einen Dergleich herbeis zuführen; die Angaben über den Stand der Arbeit, die er in diesem Zusammenhang am 10. August 1845 machte, verdienen in ihrem negativen Teil, wonach das Manuskript keineswegs drucksertig war, sondern "noch des liebevollen Fleißes einiger glücklicher Monate" besturfte, mehr Glauben als in der positiven Zusage, das Manuskript nach Weihnachten zu liefern.

"Glückliche Monate" waren Eckermann auch in der nächsten Zeit nicht gegeben, da der Streit mit Brockhaus vor der Öffentlichkeit weiterging <sup>22</sup>, und da er sich vergeblich bemühte, das Derfügungsrecht über die beiden ersten Bände zu erlangen oder einen anderen Derleger zum Aufkauf der Restauflage und zur Übernahme des dritten Teiles zu veranlassen. Immerhin klingt das Angebot an Totta, dem er am 8. Juni 1846 das Manuskript für denselben Sommer in Aussicht stellte, weit zuversichtlicher als die Ankündigung des vorausgehenden Jahres. In der Zwischenzeit muß die Arbeit fortgeschritten sein.

Im Sommer 1844 hatte Eckermann den Schritt getan, der ihm 14 Jahre vorher die einzige Möglichkeit des Abschlusses zu versprechen schien: er war aus Weimar geflohen und hatte die ländliche Einsam= keit seiner Beimat aufgesucht. Ein Jahr glücklicher Derborgenheit, das er sich als höchste Gunst des Schicksals erflehte, schien ihm genügend, "um durch eine heilsame, so lange geftorte Production seinen Geift von einer alten Burde endlich frei und sich selbst für einen unbefangenen Lebensgenuß wieder fähig und geneigt zu machen" 23. Es war wieder Selbsttäuschung. 3war meldete er am 4. Märg 1845 dem Rendanten Schrickel in Weimar, er habe den Schat feines neuen Manuskriptes um ein bedeutendes vermehrt, und am 16. Februar 1846 konnte er der Großbergogin Maria Paulowna berichten, er sei seit vorigem herbst recht fleißig gewesen und bedeutend vorgeschritten. Aber in dem zweiten Briefe hebt er ichon die großen Schwierigkeiten hervor: "Doch geht die Arbeit immerhin langsam, indem es vieler Studien bedarf und es unglaublich schwer ist ein längst Vergangenes

<sup>22</sup> Beide Parteien gaben 1846 Manuskriptdrucke heraus, in denen sie ihre Akten und ihren Rechtsstandpunkt der Offentlichkeit vorlegten. (Tewes, S. 335 bis 348; houbens Ausgabe, S. 644 f.)

<sup>23</sup> Am 21. Oktober 1844 schrieb er an Karl Alexander: "hier hoffe ich nun in glücklicher Verborgenheit den lange versprochenen dritten Theil meiner Gespräche zu vollenden, welches mir in Weimar, bei den mancherlei Sorgen und störenden Besuchen fast täglich durchreisender Fremden, nicht hat möglich werden wollen."

wieder so zu beleben, daß es nicht allein den mündlichen Außerungen ähnlich, sondern auch geeignet sei auf den jegigen Stand deutscher Cultur einen wohlthätigen Einfluß auszuüben." Als es nach andert= halb Jahren dem Erbgroßherzog endlich gelang, Eckermann zur Rück= kehr nach Weimar zu überreden, brachte er noch immer kein fertiges Manuskript mit. Aber die persönliche Fürsorge des ehemaligen Schülers, der nun Eckermanns Schicksal in die hand nahm 24, verpflichtete jett wenigstens zu energischer Arbeitsaufnahme. So ist end= lich, wie bei den ersten Bänden unter dem moralischen Druck des hofes, nach Eckermanns Rückkehr sein dritter Teil zum Abschluß gelangt. Am 10. Januar 1848 konnte, einem Wunsche des Erbgroßherzogs entsprechend 25, das nunmehr abgeschlossene Manuskript dem Weimarer "Candes=Industrie=Comptoir" zum Derlag angeboten werden; am gleichen Tag bittet Eckermann die Großbergogin, die Widmung auch dieses Bandes entgegenzunehmen: "Endlich habe ich die Freude Eurer Kaiserlichen hoheit melden zu können, daß der dritte Band meiner Gespräche mit Goethe fertig ist und daß ich diese so bedeutende als schwierige Aufgabe zu meiner Zufriedenheit endlich gelöft habe. Eure Kaiserliche Hoheit haben Jahr und Tag die Geduld eines Engels mit mir gehabt und wenn ich auch dafür nicht genugsam danken kann, so will ich wenigstens aussprechen, daß ich es tief empfinde ... Ich sehe voraus, daß das Buch in den höheren Kreisen der gebildeten Welt sich weit über Deutschland hinaus verbreiten wird; bin aber zugleich ge= wiß, daß es eine noch bessere Aufnahme finden würde, wenn es unter

<sup>24</sup> Am 20. Oktober 1845 schrieb Eckermann an Kräuter: "Mein Ursaub ist zu Ende des nächsten Monats abgesausen und ich werde noch heute an Se. Königs. Hoheit den Erbgroßherzog schreiben, damit ich ersahre, was man über mein Schicksal zu bestimmen für gut findet." In der Antwort Karl Alexanders vom 5. November, die seinen letzten überredungsversuch darstellt, sindet sich der Satz: "Sie haben Ihr Schicksal, wie Sie mir schreiben, in meine Hände gelegt." Durch das Anerdieten der Großherzogin, seine Schulden zu bezahlen, einen Wohnungsgeldzuschalt von 60 Reichsthalern auf das Gehalt draufzulegen, seinen Sohn aufs Gnmnasium zu tun, und durch das, was der Erbgroßherzog von sich aus hinzusüge, nämlich den Auftrag, der Erbgroßherzogin Sophie Unterricht in deutscher Etteratur zu geben, und die Gewährung von Brennholz, wurde Eckermann endelich von drückender Not befreit, freisich nur für wenige Jahre; vgl. unten S. 81, Anm. 35.

<sup>25</sup> Den Vorschlag hatte Karl Alexander schon am 5. November 1845 gemacht; am 27. Juni 1846 schrieb er: "Es ist mir lieb, daß Sie mit Froriep in Unterhandlungen Sich eingelassen haben. Die Sache wird Ihnen und ihm von Nuhen sein, Ihnen weil Sie mit einem redlichen Mann Sich zu schaffen machen, ihm weil das Werk seinem etablissement Ehre macht."

dem Schutz Ihres hohen Namens gehen könnte." Als Froriep, der Leiter des "Candes-Industrie-Comptoirs", auf Eckermanns Bedingungen nicht einging, fand sich in dem Magdeburger Heinrichshofen ein Derleger, der den dritten Band noch im selben Jahr herausbrachte <sup>26</sup>.

Eine schwere Last war von Eckermann genommen. Da ihn mate= rielle Not nicht mehr drückte, verlor sich seine Menschenscheu, und fremde Besucher, die eine lebendige Sehenswürdigkeit Weimars in ihm kennenlernen wollten, erhielten wieder Einblick in den von ungähligen Dogelkäfigen und einer Bogensammlung gefüllten Bau des freundlichen Sonderlings27, der auch für den Weimaraner eine Art populäre Sigur war, so dak an Goethes 100. Geburtstag ihm hausbackene huldi= gungen einer halbkomischen Derehrung zuteil wurden 28. Sein Selbst= bewuftsein wuchs. Wie er nicht als der ehemalige Sekretär, sondern als Freund Goethes gelten wollte, so wollte er auch seine "Gespräche" nicht als Protokolle, sondern als eine eigene künstlerische Leistung ge= würdigt sehen 29. Er hatte darauf um so mehr Anspruch, als das Erperiment, auch ohne sichere Unterlagen Gespräche von vollkommen echtem Eindruck herzustellen, geglückt war. Der dritte Teil wirkte in dieser hinsicht nicht anders als die vorausgehenden 30. Niemand nahm daran Anstok, daß Eckermanns eigene Derson und die Entwicklung seiner Ansichten hier viel mehr in den Vordergrund trat, und daß sich das bisherige Verhältnis oftmals umkehrte, indem Eckermann als

27 Dgl. Emil Kuh, Im Neuen Reich IV, 1 (1876), S. 214 ff. - Herm. Rollett,

Begegnungen. Wien 1903. S. 151 f.

hier wohnt der biedre Eckermann, Den Goethe oft und gern empfahn. Wie er mit Goethes Geist vermählt, hat in Gesprächen er erzählt.

29 So schon 1844 in der "Zeitung für die elegante Welt".

<sup>26</sup> Am 15. Sebruar 1848 meldet Eckermann der Großherzogin, daß der Druck seit acht Tagen im Gange sei.

<sup>28</sup> Bei der Illumination am 28. August 1849 prangte, wie Hoffmann von Fallersleben (Findlinge I, 189) erzählt, an dem von Eckermann bewohnten Haus ein durch den Hauseigentümer hergestelltes Transparent:

<sup>30</sup> Selbit Soret, der in sein Dersahren Einblick haben konnte, versicherte nach Empfang des dritten Bandes am 3. August 1848: "Je suis heureux d'apprendre que votre troisième volume, arrivé si tard et dans des circonstances si fâcheuses n'en a pas moins du succès; c'est une preuve qu'il ne le cède en rien aux deux premiers et que vous avez su conserver toute la vérité de tous qu'on ne sauroit en général attendre que de frais souvenirs, mais vous êtes pénétré de votre sujet que les années passent sans en affaiblir les couleurs."

der Redende, Goethe als der Causchende und Zustimmende erschien. Im Gegenteil, diese Dialogisierung mußte den Wirklichkeitseindruck verstärken.

Der Erfolg verlieh Sicherheit. Goethe hatte gesagt: "Wenn ich jemanden eine Diertelstunde gesprochen habe, so will ich ihn zwei Stunden reden laffen." Wie leicht mußte es da für Eckermann fein, Goethe weiter reden zu lassen, da er neun Jahre lang seine Stimme gehört und seitdem 16 Jahre lang ihm das Wort erteilt hatte. Der Träumer hatte gudem von jeher unter dem 3wang einer besonderen Liebhaberei gestanden. Er pflegte Personen, die ihm lieb waren, in ihrer Abwesenheit sich so greifbar zu vergegenwärtigen, daß er sie hätte zeichnen können. Eckermann war auch darin Goethes Schüler. Er handelte nicht anders, als Goethe es im 13. Buch von "Dichtung und Wahrheit" bei der Dorgeschichte des "Werther" als seine Ge= wohnheit charakterisierte: "Er pflegte nämlich, wenn er sich allein sah, irgend eine Person seiner Bekanntschaft im Geifte gu sich zu rufen. Er bat sie, niederzusiken, ging an ihr auf und ab, blieb por ihr stehen und verhandette mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag." So hat Eckermann einmal am 2. März 1830 in einem Brief an Auguste Kladzig erzählt, wie er nacheinander die drei Frauen, die ihm am nächsten standen, por seine Seele treten lieft, und wie nun jede immer wieder in einer besonders charakteristischen Stellung sich zeigte: die Splvestre eilig gehend, um etwas zu holen; hannchen vor dem Tisch stehend und zuhörend; Auguste sich nahe zu ihm setzend. "Die Erscheinung wiederholte sich oft", fährt der Brief fort. "Ich kann es nicht anders erklären, als daß es bleibende Eindrücke des Lebens sind, die wieder unwillkürlich vor die Seele kommen." Die Frauengestalten schwanden. Der nachhaltigste Eindruck seines Lebens aber, von dem er nicht loskommen konnte, ja schließlich der einzige Inhalt seines Daseins blieb Goethe. Das Derhältnis zu ihm war schlieflich ein mustisches geworden. Die Dorrede gum dritten Teil beschreibt, wie in jeder Stunde der Begeisterung, da es ihm vergönnt war, in sein eigenes Innere zu gehen, der lebendige Goethe vor Eckermann trat. wie er den besonderen lieben Klang seiner Stimme borte, wie er ihn sah im Lichterglang der Abendgesellschaft, wie er neben ihm durch die Cande fuhr, oder wie er beim stillen Kerzenlicht des Studierzimmers ihm ins Auge blickte. hatte er einstmals Goethe flieben wollen, um sich selbst zu finden, so fand er jett sich selbst in der Zuflucht zu Goethe. Er fühlte Goethes Auge über sich, und was er dachte, und was er schrieb, konnte nichts anderes sein als Zwiesprache mit Goethe. Er konnte keine andere Form literarischer Mitteilung mehr finden, und wenn er zu dem ursprünglichen Plan eines Buches über Goethe zurückkehrte, dessen besonderer Gegenstand jetzt ein Kommentar zum Faust sein sollte, so konnte es nichts anderes werden als ein vierter Teil der "Gespräche".

Als Eckermann diesen Plan zum erstenmal erwähnt 31 - in einem Briefe an heinrichshofen vom 24. August 1848 -, sind noch allerlei Nachträge zu den erften drei Bänden vorgesehen: angesichts der gun= stigen Aufnahme, die die "Gespräche" bei Darnhagen gefunden haben, bedauert Eckermann, daß er ihn und Rahel in den ersten Teilen nicht erwähnt hat, obwohl er sich erinnert, mit beiden ein gemütliches Diner bei Goethe gehabt zu haben; er findet nichts darüber in seinen Tage= buchern; aber vielleicht kann Darnhagen mit seinen eigenen Materialien aushelfen und dann, ebenso wie Bettina, die sicher bereit war, sich selbst in Szene zu setzen, im vierten Teil zu Ehren kommen 32. Aus dieser Mitteilung geht so viel hervor, daß eigene Aufzeichnungen Eckermanns für jenen vierten Teil nicht mehr als unerläßliche Grund= lagen betrachtet wurden. Wenn schon hier erwähnt ift, daß das vierte Bändchen durch Gespräche über den zweiten Teil des Sauft eine be= sondere Bedeutung erhalten könnte, so ist drei Jahre später - am 12. Juli 1851 - gegenüber heinrichshofen nur noch davon die Rede, "mit der Niederschreibung desjenigen fortzufahren, was Goethe zu Solge meiner Tagebücher über den zweiten Theil des Sauft mit mir verhandelt hat" 33. Ob Eckermanns eigene Tagebücher wirklich noch etwas Nennenswertes enthielten, was nicht in den ersten drei Teilen verarbeitet oder mit Bedacht als unbrauchbar weggelassen war, und ob der Plan des vierten Teiles nicht viel eher auf beschämende Lücken der Tagebücher zurückging, die aus der Erinnerung auszufüllen

31 Es wäre auch möglich, daß er schon vor Erscheinen des dritten Teiles von einem vierten sprach. Heinr. Caube schreibt ihm am 18. März 1844: "Zwei neue Bände Mittheilungen sind ja wohl von ihnen unterweges."

33 Tewes, S. 316. Houbens Ausgabe, S. 646 f.

<sup>32</sup> Wie der in Houbens Biographie (S. 366) zitierte Brief Darnhagens an Heinrichshofen vom 2. September 1848 zeigt, fand das Diner am 19. September 1829 statt, an dem Goethe Eckermanns Anwesenheit in seinem Tagebuch nicht erwähnt hat. Für Bettina dagegen käme ein Gespräch vom 30. August 1826 (Goethes Tagebuch: "Sodann Doctor Eckermann. Über Frau von Arnim sprechend") und ein gemeinsames Mittagessen am 3. September 1826 in Betracht. Beide Besuche fallen in Perioden, in denen Eckermann kein Tagebuch geführt hat (vgl. oben S. 18).

waren? Zwei Jahre danach ist jedenfalls nicht mehr von Eckermanns Tagebüchern die Rede, sondern von denen Goethes 34. Jest bietet Eckermann den vierten Teil zwei Derlegern an. Noch ehe Brockhaus, mit dem wieder ein besseres Derhältnis hergestellt ift, auf zwei in dieser Sache geschriebene Briefe vom 10. und 21. Dezember 1853 geantwortet hat, wird am 24. Dezember auch Cotta von dem Ent= ichluß unterrichtet, "zur dießjährigen Oftermesse ein neues Werk ins Dublicum geben zu lassen, nämlich einen neuen Band Gespräche mit Goethe über den zweiten Theil seines Sauft, und zwar in der Stärke des bereits erschienenen 3. Bandchen". Dieser Verlagsartikel wird für die Oftermesse angeboten "gegen eine runde Summe von 2000 Thalern, wovon die erste hälfte gur diefighrigen Oftermesse, die zweite zu Michaelis 1854 zu zahlen wäre". Wie die herstellung des Buches in dieser kurgen frist gustande kommen sollte, bleibt rätsel= haft, da das eigentliche Manuskript offenbar noch gar nicht druck= fertig war. Indessen sollte immer mit bem Sat begonnen werden. "Da ein Manuscript Goethes in der Stärke von 71. Seiten, nämlich sein Tagebuch über seinen täglichen Derkehr mit mir, während der Zeit, wo er den Saust schrieb, und die entstehenden Scenen mir por= las, dem Werke vorangehen foll, so könnte der Druck sogleich seinen Anfang nehmen." Diesem Angebot folgt am 5. Januar 1854, noch ehe Cotta die dringend erbetene Antwort gegeben hat, die völlige Burücknahme auf dem Sufe. Brockhaus hat ingwischen gugesagt, und Eckermann hat ihn am 2. Januar wissen lassen, daß der mitzuteilende Schat sogar Manuskript für drei bis vier Bande enthalte.

Welche Gründe Eckermann zu solcher Ungeduld und großsprecherischen Vermessenheit veranlaßten, ist schwer zu erkennen. Materielle Not kann es nicht gewesen sein; denn gerade Brockhaus gegenüber hatte er am 21. Dezember betont, daß seine Glücksumstände sich bedeutend verbessert hätten (wie Houben vermutet, durch eine Erbschaft), und daß er schnell ein ziemlich wohlhabender Mann geworden sei 35. Auch hätte er, wenn es ihm bloß um das Geschäft zu tun ge-

<sup>34</sup> In die Zwischenzeit gehört wohl das undatierte Blatt, das Tewes (Faust am Hose des Kaisers, S. XV) mitgeteilt hat: "Einem Band Gespräche mit Goethe über den zweiten Theil des Faust dürfte es zur Zierde gereichen, wenn Goethes Tagebuch über meinen täglichen Verkehr mit ihm, demselben voranginge."

<sup>35</sup> Dagegen hatte er noch am 21. Juli 1853 einen verzweifelten Notschrei an den Hofrat Marshall gerichtet: "Meine ganze Baarschaft beläuft sich auf etwas über 4 Thaler und habe vor dem 1. October von H. Schrickel nichts Weiteres zu erwarten. Denken Sie sich meine Cage! Ich möchte doch wissen, was die EngDeutsche Forschungen Bd. 2: petersen, Entstehung der Eckermannschen Gespräche.

wesen ware, nicht die Derhandlungen mit Cotta, denen schon eine bestimmte, keineswegs geringe honorarforderung zugrunde lag, abge= brochen, noch ehe er mit Brockhaus in eine Erörterung der Derlags= bedingungen eingetreten war. Über die letten Lebensjahre des Ein= siedlers wird wohl der zweite Band von houbens Biographie mehr Licht verbreiten und vielleicht die Aufklärung einiger jest dunkel bleibender Fragen ermöglichen. Wäre Eckermann durch die Dorahnung des Todes, von dem ihn kaum noch die Spanne eines Jahres trennte, zu ängstlicher haft, die Ernte seines Lebens völlig unter Dach zu bringen, getrieben worden, so hatten die Briefe an die beiden Derleger dies triftige Motiv der Beschleunigung schwerlich unaus= gesprochen gelassen. Was man aus diesen Briefen herauslesen kann, ift indessen lediglich der Stolg, sich selbst in Goethes Aufzeichnungen ju spiegeln. Der Mitwelt zeigen zu können, daß Goethe selbst über seine Gespräche mit Eckermann Buch geführt hatte, das war ein Triumph, den der verkannte Sekretär auskosten wollte als unwider= leglichen Beweis des wechselseitigen Gebens und der ebenbürtigen freundschaft, die ihn mit Goethe verband. In der ungeduldigen Dor= freude dieser Ehrenrettung verlor er jedes Augenmaß für die eigene Arbeit, die ihm selbst noch hingugufügen blieb, damit die Deröffent= lichung überhaupt zustande kommen konnte.

Mit dem sogenannten Manuskript Goethes, das im April 1854 an Brockhaus zur Probe übersandt wurde, hat es eine eigene Bewandtnis. Weder im Archiv des Brockhausschen Derlages noch in Eckermanns Nachlaß hat es sich gefunden. Aber unter den Schrift= stücken, die von der Samilie v. Goethe aus Eckermanns Nachlaß im Jahre 1862 gurückerbeten wurden (Aufstellung bei Tewes S. 263). hat Nr. 3 die Überschrift: "Einige Notizen aus Goethes Tagebüchern der Jahre 1823-32 in Bezug auf das Derhältniß und den Derkehr zwischen ihm und Eckermann." Daß dieses im Weimarer Goethes Schiller=Archiv befindliche Manuskript für die Deröffentlichung bestimmt war, scheint aus einer Dorbemerkung auf der zweiten Seite hervorzugehen, die bei interner Derwendung der Materialien keinen Sinn gehabt hätte: "Diese Tagebuch-Notizen erschöpfen meinen Derkehr mit Göthe keineswegs; indem, besonders im Anfang, sich oft von dem reichen Leben ganger Monate, kaum ein einziger Tag angemerkt findet. Ich verdanke diesen Auszug einem Freunde, der die Götheschen

länder sagen würden, wenn es über kurz oder lang in den Zeitungen heißen würde: der Freund Goethe's und Cehrer des Großherzogs sei in dem berühmten Ilm-Athen verkommen und verhungert" (Bimini 1. Oktober 1924).

Werke durchzusehen hatte, und dem es scheinen wollte, als ob diese damals mir unbekannten Notizen, mir nicht allein persönlich werth, sondern auch bei der Redaktion meiner Gespräche, mir nühlich senn möchten; womit er mir denn auch wirklich einen wesentlichen Dienst geleistet."

Außer diesem von der sauberen Hand eines unbekannten Schreibers hergestellten Manuskript ist ein Heft mit eigenhändigen Erzerpten Eckermanns erhalten, das die Ausschrift trägt: "Auszug aus Goethes Tagebüchern zum Behuf der Chronologie von Goethes Leben und Schriften. 1823—1832." (Tewes, S. 263, A, I, 2.) Diese reichhaltigeren Auszüge haben in bezug auf Erwähnungen Eckermanns nachträglich mit roter Tinte noch einige Ergänzungen erfahren (unten S. 124 f.); teils schließen sie sich enger an Goethes Wortlaut an; zum Teil, namentlich am Anfang, umschreiben sie ihn nur. Sie können also nicht die Vorlage der späteren Auszüge sein.

Don den 940 Erwähnungen, die in der Tabelle (S. 14) registriert sind, findet man in dem für den Druck bestimmten Auszug bloß 222 wieder. Ob nun der dienstwillige Freund, bei dem an Kräuter oder Musculus zu denken wäre, bereits die Auswahl getroffen hatte, und ob kleine Abweichungen von Goethes Tagebüchern auf seine oder auf Eckermanns Rechnung kommen, läßt sich nicht ermitteln. In einem bestimmten Fall wäre diese Feststellung nicht ganz ohne Bedeutung, da die Goethische Notiz erst durch eine vorgenommene Kürzung Bezug auf Eckermann gewonnen hat, nämlich bei dem Eintrag vom 11. Juli 1827:

### Goethe:

Mittag Dr. Eckermann. Cas berfelbe Immermanns Regensionen in der Berliner Literaturschrift. Unterhaltung über diesen philosophisch=phantastischen Unfug. Suhr mit mir spagieren. Wollte nachher weiter lefen, ward aber ungeduldig über den breiten hohen Wortichwall. hofrath Mener, die Gemmenabdrücke mit ihm durchgesehen. Unterhaltung darüber. In von der hagen Taufend und einen Tag, das Märchen von Turandot; tröftend über den Kleistischen Unfug, und alles verwandte Unheil. Wie wohlthätig ist die Erscheinung einer gesunden Natur nach den Gespenstern diefer Kranken.

#### Edermann:

Mittags Dr. Eckermann, der darauf mit mir spazieren fuhr. Unterhaltung über das Märchen von Turandot in von der Hagens Tausend und ein Tag. Tröstend über den Kleistischen Unfug, und alles verwandte Unheil. Wie wohlthätig ist die Erscheinung einer gesunden Natur nach den Gespenstern dieser Kranken.

Eckermanns eigene Auszüge stimmten mit Goethes Wortlaut übere ein. Da die Abweichung im späteren Auszug nicht einfach als Schreibsoder Leseschler zu erklären ist 36, sondern eine planmäßige Zusammenziehung darstellt, so dürfte Eckermann selbst für das Zustandekommen eines Gesprächs verantwortlich sein, das gar nicht stattgesunden hat, nämlich einer Unterhaltung über das Märchen von Turandot. Kann man bei Goethes Text im Zweisel sein, ob er das Märchen erst nach Meners Weggang las, oder ob es den Gegenstand der Unterhaltung mit Mener bildete, so gibt die Zusammenziehung den eindeutigen Einzdruck, daß nicht von der Lektüre, sondern von der Unterhaltung tröstende Wirkung ausging, so daß man geneigt ist, das Lob der gezunden Natur auf Eckermann zu beziehen.

Schlimmer als diese kleine, schwerlich bewußte Fälschung war es, daß die gespannten Erwartungen auf den folgenden hauptteil, die Eckermann bei den Verlegern erregt hatte, durch die Tatsachen keineswegs gerechtfertigt waren. Als Brockhaus auch von den Faust-Gesprächen eine Probe sehen wollte, blieb der Wunsch unerfüllt. In Eckermanns Nachlaß haben sich nur ein paar Bruchstücke vorgesunden, dem Sohn Karl in die Feder diktiert, da die eigene hand bereits versagte 37. Das eine ist eine Einleitung, die neben Erinnerungen an die Vortragsweise und handschrift Goethes auch Irrtümliches über das Manuskript des ersten Teiles enthält 38; das zweite hält die Erinnerung an den Moment sest, da Goethe das

<sup>36</sup> Iweimal bietet die Abschrift auch besser Cesungen als der Druck der Weimarer Ausgabe; so am 14. Juli 1826 "Eindeichungen" statt "Einrichtungen", am 1. April 1827 "Entwickelung des Krügerischen Spiels". Auch am 11. Juli 1827 ist durch Weglassung ein Irrtum Goethes beseitigt, den auch der Kanzler v. Müller wiedergegeben hatte (16. Juli 1827); die Besprechung der Tieckschen Kleist-Ausgabe stammt von Hotho, nicht von Immermann. Das hatte Eckermann schon in einer Randbemerkung seiner eigenen Auszüge sestgestellt: "Jahrbücher s. wiss. Kr. 1827. Maihest: Recension von Hotho über Heinrich v. Kleist, u. von Immermann über v. Arnim u. H. Heine."

<sup>37</sup> Juerst mitgeteilt von Tewes, Goethes Saust am hose des Kaisers, Berlin 1901, S. IX—XV. In seiner größeren Publikation "Aus Goethes Lebenskreise", S. 306 f., bringt Tewes außerdem eine vom 14. Juli 1853 datierte Erläuterung zum Geisterchor des ersten Aktes (Wenn sich lau die Lüfte füllen). Diese Aufzeichnung scheint dem Plan eines Saustkommentars ohne Gesprächcharakter anzugehören. Dazu kommt nun noch ein von Houben (Biographie, S. 588 f.) verwöffentlichtes Bruchstück, das ich oben als das zweite bezeichne.

<sup>38</sup> Er wiederholt das, was in seinem Gespräch vom 10. Februar 1829 über das Manuskript des Ursaust gesagt war, und bezieht es auf das des ersten Teils. In dem Bedenken, ob Goethes Erinnerung im Jahre 1829 noch sicher war, vgl. Roethe, Die Entstehung des Ursaust. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1920, S. 651.

Manuskript des zweiten Teiles Eckermann übergab; daran schließt sich das dritte als ein Ansatz, die erste Szene des zweiten Teiles ge= sprächsweise zu erläutern, wobei Goethe doch nur eine Paraphrase seines poetischen Textes in den Mund gelegt ist; das vierte stellt wohl einen hilflosen Versuch dar, die im Gespräch vom 15. Januar 1827 erwähnte Skigge der Klassischen Walpurgisnacht aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren: hält man es neben das groke Paralipomenon vom 17. Dezember 1826, so sieht man, daß nichts geblieben ift. Daß außer diesen mühsam sickernden Tropfen noch irgend etwas Weiteres von dem geplanten vierten Teil seinen Niederschlag gefunden hat, ist kaum anzunehmen, nachdem houben den Rest des Eckermannschen Nachlasses entdeckt hat. Auch die Tagebücher Eckermanns haben, nach den erhaltenen Proben zu urteilen, nicht mehr viel zu diesem Thema hergegeben; die Goethischen Tagebücher wiederum konnten nur dazu dienen, dem, was aus der Erinnerung herauszupressen war, einen chronologischen Anhalt zu bieten; die Erinnerung des alten Eckermann aber war unzuverlässig, wie auch seine mündliche Wiedergabe Goethe= scher Außerungen, mit denen er sich wichtig tat, beweist 39. Dem Be= dauern houbens (Ausgabe S. 649), daß Eckermann durch Krankheit und Tod verhindert wurde, mit dem vierten Teil seiner "Gespräche" über die Probleme des zweiten Teiles Sauft lichtvollen Aufschluß zu geben, wird man sich deshalb schwerlich anschließen können. Es war ju spät dazu. Wäre dieser vierte Teil tatsächlich erschienen, so hatte seine Wirkung nur die sein können, daß ein Miftrauen gegen die unbedingte Zuverlässigkeit Eckermanns ichon früher geweckt worden wäre. Insofern kann der lette Einblick in Eckermanns Arbeits= methode, den diese Fragmente gewähren, auch für die kritische Ana-Inse der drei ersten Teile, der sich die Untersuchung nun zuwendet, von Bedeutung sein.

# VI. Die Spuren der Entstehungsweise.

"Bücher haben ihre Schicksale schon während sie entstehen", heißt es in Eckermanns Vorrede zum ersten Teil. Der Form seines Buches sind die Schicksale der Entstehungsgeschichte ebenso deutlich anzu-

<sup>39</sup> Dgl. das, was hans v. Bülow nach seinem Brief vom 6. Februar 1852 (Briefe I, 425) über Goethes Stellungnahme zu henriette Sonntag durch Eckermann auf der Straße gehört haben will. Dazu Stümcke, henriette Sonntag (Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, Bd. XX, Berlin 1913), S. 276. houbens Biographie, S. 271 f.

sehen, wie das Nebeneinander von alten Quadern und geglätteten Flicksteinen die Geschichte eines Bauwerkes verrät, oder wie ein Steinbruch dem Auge die übereinandergelagerten geologischen Schichten sichtbar werden läßt. Zwischen den Extremen der unmittelbaren Tagebuchaufzeichnung und der späten, durch keine schriftliche Grundlage gestützten Erinnerung liegen noch vier Zwischenstufen, so daß im ganzen sechs Schichten zu unterscheiden sind, deren Kennzeichen im folgenden beobachtet werden sollen.

## 1. Tagebuchaufzeichnungen in Rohform.

Wenn Jenny v. Gustedt in einer Tieck zu Ehren veranstalteten Tee-Einladung Ottiliens (am 9. Oktober 1828) gesehen haben will, wie das still in der Ecke stehende Eckermännchen bei der Nachricht von Goethes Ausbleiben sein bereits gezücktes unvermeidliches Notizbuch wieder einsteckte 1, so ist das ein legendarisches Attribut, das dem Derfasser der "Gespräche" erst später zugesprochen wurde. Wir haben keinen Beweis dafür, daß Eckermann während des Gesprächs regelmäßige Auszeichnungen machte.

Ein anderer Bericht, auf den mich O. Dniower aufmerksam gemacht hat, ist der Friedrich Försters, der Eckermann 1830 bei Goethe kennengelernt haben will. Er charakterisiert ihn als äußerst schweigsam; weder beim Mittagstisch noch bei Kaffee und Tee kam ein Wort von seinen Lippen; "er war nur Auge und Ohr, so daß ihm kein Wort, keine Miene Goethe's und der Anwesenden entging. Da man wußte, daß Eckermann jedes Wort, was ge= sprochen worden war, aufzeichnete und mit einem sicheren, gur Dir= tuosität ausgebildeten Gedächtnisse begabt war, machte er die Andern befangen in ihren Außerungen. Goethe felbst ichien darauf nicht Rückficht zu nehmen, vielmehr machten seine längeren Auslassungen den Eindruck, als ob er... etwas in die Feder dictierte. Nur so erklärt es sich, daß Eckermann in den von ihm berausgegebenen Gesprächen über Goethe fehr umfang= und inhaltreiche Erörterungen Goethes. noch dazu über sehr von einander verschiedene Gegenstände, welche er bei einem Jusammensein von mehreren Stunden, gumeilen von einem ganzen Tag gesprochen, von Wort zu Wort in eigener Rede und

<sup>1</sup> Im Schatten der Titanen, hsg. von Lily Braun, S. 85. Ahnlich hat Therese Devrient in ihren Jugenderinnerungen (Stuttgart 1905, S. 251) Varnhagen v. Ense als den Eckermann seiner Frau mit dem Notizbuch hinter Rahels Stuhl stehend dargestellt. Übrigens hat Eckermann gerade über jenen 9. Oktober 1828 auch ohne Notizbuch seine Aufzeichnung gemacht.

nicht etwa nur referirend mittheilt." Auch diese Erinnerung eines nicht sehr zuverlässigen Memoirenschreibers ist erst nach dem Erscheinen der "Gespräche" niedergeschrieben worden und steht sichtlich unter ihrem Einfluß. Immerhin ist es bedeutsam, daß Sörster annimmt, Eckermann habe sich so sehr in die Denks und Redeweise Goethes eingelebt, daß er zuweilen etwas aus eigenen Mitteln hinzusfügen konnte, ohne dem Dichter zu nahe zu treten?

Weit wichtiger ist, was Soret über das Originalmanuskript mitteilt; er nennt es "écrit d'ordinaire le jour même où la conversation avait eu lieu" (vgl. oben S. 3). Das wird für die Perioden, in denen Eckermann überhaupt Tagebuch führte, im allgemeinen zutreffend sein. Wie aber sahen diese Aufzeichnungen aus? Houbens Jund zeigt uns Proben und gibt damit die Möglichkeit, Eckermanns Redaktionsversahren zu verfolgen. Allerdings stellen die schon in den vorausgehenden Abschnitten herangezogenen Tagebuchreste keineswegs den ganzen Bestand dar. Dielmehr hat Eckermann selbst, wie sich aus dem Justand der Manuskripte erschließen läßt 3, hauptsächlich die Niederschriften, die in den "Gesprächen" noch nicht ausgeschöpft waren, ausbewahrt, während er das, was durch Übernahme in die "Gespräche" erledigt schien, großenteils vernichtete 4.

Die einzige Probe seines Originaltagebuches, die Eckermann selbst mitgeteilt hat, ist handschriftlich nicht mehr erhalten 5. Als er 1844 in der "Zeitung für die elegante Welt" um die Anerkennung seiner selbständigen literarischen Leistung kämpfte, wies er darauf hin, daß das im Jahre 1842 ausgeführte und im Hansa-Album mitgeteilte große Gespräch des Jahres 1828 keine andere Tagebuchgrundlage hatte als folgende Worte:

Dienstag, den 11. Märg: Abends bei Goethe, interessantes Gespräch, Pro- ductivität, Genie, Napoleon, Preugen.

Die zweite Probe, die schon vor Houbens Fund bekannt war, nämlich ein Blatt von Eckermanns Hand, das Erich Schmidt 6 unter den Paralipomenen des Saust in einem Saszikel "Goethe über Helena" fand, erweist sich nun als ein Auszug aus seinem Originaltagebuch,

<sup>2</sup> Kunft und Leben. Aus Friedr. Försters Nachlaß. Hrsg. v. J. Kletke. Berlin 1873, S. 220 f.

<sup>3</sup> Dgl. houbens Biographie, S. 502, Anm. und S. 547.

<sup>4</sup> Salfdlich behauptete Tewes (Sauft am Hofe des Kaisers, S. XV), nach dem Tode Karl Eckermanns seien die Tagebücher seines Daters vernichtet worden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Houbens Biographie, S. 420. <sup>6</sup> Weimarer Ausgabe I, 15, 2, S. 9.

den Eckermann zwecks Ordnung der Paralipomena vorgenommen hatte. Die ursprüngliche Aufzeichnung enthält für die drei Tage (10., 17., 20. Januar 1830) nicht viel mehr, für den dritten sogar genau densselben Wortlaut:

Serner Scene wo Sauft nach der helena fragt und der Berg entsteht.

Tagebuchnotizen dieser Art waren zu dürftig, um in die Gespräche aufgenommen zu werden, ja, sie gaben nicht einmal für spätere Ausarbeitung eine ausreichende Stütze der Erinnerung.

Andere Uraufzeichnungen aber waren bei aller skizzenhaften Sorm so inhaltreich, daß sie ohne Änderung in die "Gespräche" übernommen werden konnten. Sie verraten dort ihre Ursprünglichkeit durch den Stichwortcharakter; z. B. das Gespräch vom 10. Februar 1829:

Über den Zustand damaliger Cultur, und wie schwer es gehalten, aus der sogenannten Sturms und Drangperiode sich zu einer höheren Bildung zu retten. Über seine ersten Jahre in Weimar. Das poetische Calent im Conflict mit der Realität, die er, durch seine Stellung zum hof, und verschiedenartige Zweige des Staatsdienstes, zu höherem Vortheil in sich aufzunehmen genöthigt ist. Deßzhalb in den ersten zehn Jahren nichts Poetisches von Bedeutung hervorgebracht. Fragmente vorgelesen. Durch Liebschaften verdüstert. Der Vater sortwährend unzgeduldig gegen das hosselesen.

Gerade diese Auszeichnung ist allerdings bezweiselt worden, und Dünker sprach von einem seltsamen Irrtum Eckermanns, weil er behaupten konnte, Goethe habe in den ersten Weimarer zehn Jahren nichts hervorgebracht. Aber gerade das Misperständliche, das in Goethes eigenen Worten gelegen haben kann ("vollendet" setzt Gräfs dem Sinne nach an Stelle von "hervorgebracht"), beweist die Unmittelbarkeit der Auszeichnung; hätte Eckermann sie später redigiert, so hätte er, da ihm die Chronologie der Goetheschen Werke nicht fremd war, gewiß einen vorsichtigeren Ausdruck gewählt.

Ähnliche abgerissene Skizzen sind die Gespräche vom 11. und 20. Februar 1829 und vom 7. Februar 1830. Das dritte von ihnen ist in Houbens Tagebuchfund (S. 467) erhalten; es bestätigt sich, daß es mit ganz geringfügigen Änderungen aus der Urschrift übernommen wurde. Der Eingang "Mit Goethe zu Tisch", mit dem dieses Gespräch beginnt, wiederholt sich in bestimmten Perioden Tag für Tag, gelegentlich abgelöst durch mehrsaches "Heute, nach Tisch las Goethe" oder "Abends bei Goethe". Die Eröffnung dieser Art ist

<sup>7</sup> Eckermanns Gespräche, 6. Aufl., 1885, Bb. I, S. XXI.

<sup>8</sup> Goethe über seine Dichtungen II, 2, S. 480, Anm. 2.

charakteristisch für die sachliche Tagebuchnotig, die auf Dermeidung von Monotonie gar keinen Wert legt. Ebenso steht es mit anderen elliptischen Anfangsfägen: "Um ein Uhr mit Goethe spazieren ge= fahren" (14. April 1824), oder "Diel über den Grofkophtha ge= sprochen" (17. Sebruar 1829). Wollte man derartige ungezwungene Kürzungen und monotone Eingänge als ausschlaggebende Kriterien des Tagebuchstiles auffassen, so wurde an folgenden Gesprächen der ersten beiden Teile die Urform noch ju erkennen fein: 22., 24., 26. Sebruar, 22., 30. März, 14. April, 9. November 1824; 31. Ja= nuar, 24. September 1827; 11., 13., 17., 19., 20. Februar, 3. April, 20., 27., 30. Dezember 1829; 31. Januar, 3., 7., 10., 21., 24. Se= bruar, 1., 3., 7., 17., 21., 24. März 1830; 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 22. februar, 2., 3., 6., 8., 11., 14., 16., 18., 31. März, 1., 5. April, 15. Mai, 21. Dezember 1831. Alle diese Daten fallen in Perioden, in denen nach Tabelle und brieflichen Zeugnissen Ecker= mann Tagebuch geführt haben muß; mit zwei Ausnahmen, deren Erklärung keine Schwierigkeiten macht 9, sind alle diese Daten durch Goethes Tagebuchaufzeichnungen bestätigt. In 20 fällen wird diese Beobachtung nun auch durch houbens Tagebuchfund gesichert; in keinem Sall widerlegt; einmal zeigt es sich, daß ein ursprünglicher Eingang dieser Art in der Redaktion verändert wurde 10. Anders liegt es allerdings im dritten Teil: da hat Eckermann mehrfach bei Soret= schen Aufzeichnungen den Tagebuchcharakter erst durch Doranstellung einer im frangösischen Text nicht gegebenen Brachplogie bergestellt

10 Am 21. Sebruar 1831 hieß es in der ursprünglichen Aufzeichnung: "Mittags ben Goethe zu Tisch. Er lobt sehr Schellings Rede womit dieser die Münchener Studenten beschwichtigt." (Houbens Biographie S. 536.) In den "Gesprächen" lautet der Eingang: "Goethe lobte sehr die neueste Rede von Schelling,

womit dieser die Münchener Studenten beruhigt."

<sup>9</sup> Am 26. Sebruar 1824 wird Eckermann in Goethes Tagebuch nicht genannt; dagegen heißt es am 25. gebruar: "Eckermann fpeifte mit uns. Derschiedenes über die zu ordnenden kleinen Gedichte. Nach Tifche Portefeuille Frangofische Schule." Da bei Eckermann am 26. Februar die Besichtigung des Portefeuilles stattfindet, so wird er unter diesem Datum das Gespräch des vorausgehenden Tages aufgezeichnet haben; am 25. Sebruar läßt er dagegen die kleinen Gedichte besprechen und bringt dabei Außerungen des 14. Dezember 1823 ("über verschiedene noch secretirte Gedichte") unter. Im zweiten Sall, nämlich am 3. April 1829, dürfte wohl Goethes Tagebuch zu berichtigen sein; es verschweigt Eckermanns Anwesenheit, berichtet aber genau dieselben Dinge ("Mittag Oberbaudirector Coudran. Besprachen die vorsenenden Baulichkeiten; die veränderte Belveberer Treppe; nachher die Ausfertigung wegen Kirchners betreffend. Cas ferner in Guigots Vorlesungen; auch Rosenkrang eines Katholiken von König, mitgetheilt von Coudran").

oder verstärkt <sup>11</sup>; seine eigenen Gespräche sind derselben Art angepaßt, auch wo der Widerspruch zu Goethes Tagebüchern ihre Überlieferung als unzuverlässig ansehen läßt (z. B. 31. Dezember 1823, 24. März, 14. und 16. April 1825, 1. Dezember 1831); es dürfte also gelegentzlich eine künstliche Tagebuchsorm sein, während in anderen Fällen (z. B. 27. Januar, 6. Februar 1830) die ursprüngliche erhalten ist.

Andere Kennzeichen der Ursprünglichkeit können in den genauen Stundenangaben erblickt werden, namentlich wenn die genannte Zeit in Goethes Tagebüchern sich wiederfindet 12. Mit einer Ausnahme (16. februar 1826) gehören auch diese Zeitangaben durchweg solchen Gesprächen an, deren Daten durch Goethes Tagebücher bestätigt sind; also kann für die Gespräche vom 3. und 16. November 1823; 29. Se= bruar, 24. November, 3. und 9. Dezember 1824; 18. Januar und 25. Dezember 1825; 21. und 29. Januar, 11. April, 15. und 23. Juli, 24. September 1827; 11. September 1828; 7. Mär3, 24. April 1830 eine tagebuchartige Aufzeichnung Eckermanns als Grundlage angenommen werden. In einem Sall (7. Märg 1830) erbringen die neugefundenen Tagebuchrefte die Bestätigung, in keinem Sall eine Widerlegung, es sei benn, daß man die genauere Prägisierung der Zeitangabe am 29. Februar 1824 so auffassen wollte 13. 3m dritten Teil werden nur zweimal (bei dem Theaterbrand am 22. Märg 1825 "bald nach 12 Uhr" und bei der Sahrt nach Jena am 7. Oktober 1827) Zeitangaben gemacht; aus Sorets Aufzeichnungen aber wird einmal (24. Sebruar 1824: Je suis entré dans sa chambre à 7 heures) eine Stundenangabe weggelassen - ein Zeichen, daß Ecker= mann späterhin solche realistische Einzelheiten verschmähte.

Endlich erscheint es als ein Merkmal mangelnder Überarbeitung und bewahrter Unmittelbarkeit, wenn eine Tatsache als bekannt vorausgesetzt wird, die eigentlich in einem vorausgehenden Gespräch

<sup>11</sup> hieh es zum Beispiel am 21. September 1822 bei Soret: "Ce soir Monsieur Meyer m'a conduit chez le célèbre Goethe qui m'a reçu avec bonté quoique avec un mélange de froideur", so wird bei Eckermann daraus: "Diesen Abend bei Goethe mit Hofrath Mener." Ähnlich 3. Dezember 1822; 24. Oktober 1823; 16. Mai und 6. Oktober 1828; 31. Januar, 15., 17., 29. März und 20. Oktober 1830; 10. März und 14. April 1831.

<sup>12</sup> Jum Beispiel 24. Februar 1824: Goethe: "Um 1 Uhr Eckermann"; Eckermann: "Heute um 1 Uhr zu Goethe." — 24. September 1827: Goethe: "Halb 9 Uhr mit Dr. Eckermann nach Berka"; Eckermann: "Bald nach acht Uhr fuhren wir ab."

<sup>13</sup> In der ursprünglichen Aufzeichnung hieß es: "Auf Mittag zur Spazierfahrt eingeladen und auch zu Tisch"; in den "Gesprächen": "Ich ging um zwölf Uhr zu Goethe, der mich vor Tisch zu einer Spazierfahrt hatte einladen lassen."

hätte erwähnt werden muffen, oder wenn eine Andeutung gegeben wird, der spätere Aufklärung zu folgen hatte. Wenn Eckermann am 24. Februar 1824 seine Beurteilung des deutschen Paria nennt, gu der Goethe einen Anhang gemacht habe, so gehört zum Derständnis Goethes Tagebuchnotig vom 22. Sebruar: "Mittag Eckermann, welcher die Recension vom Paria brachte." Ohne in das frühere Gespräch diese Doraussetzung des folgenden hineinzuarbeiten, hat sich Eckermann lediglich an seine Aufzeichnung vom 24. Sebruar gehalten 14. Aus demselben Grunde hatte ich schon in der ersten Auflage dieser Untersuchung das Gespräch vom 20. Juni 1827 als ursprüngliche Aufzeichnung angesehen, weil die Bekanntschaft mit dem Grafen Sternberg in der Unterhaltung erwähnt wird, ohne daß Eckermann von diesem Besuch in einem vorausgehenden Gespräch (das vom 13. Juni ift ausgefallen) ergählt hätte. houbens Deröffentlichung (S. 280) hat diese Vermutung vollkommen bestätigt. Ähnlich ist am 11. Februar 1829 eine erste Vorlage der Bilder des herrn v. Reutern vorauszuseten, wie sie nach Goethes Tagebuch am 8. Februar statt= gefunden hatte. Eckermann hat weder sein Tagebuch für dieses Datum benutt noch die Aufzeichnung vom 11. Februar entsprechend redigiert. Noch auffallender ist es, daß er den auf seine Anregung zurückgehenden Jug zur Erhöhung von helenas Schönheit (24. Se= bruar 1830) später nicht erklärt hat 15. Auch das läßt sich nur versteben, wenn er die Uraufzeichnung unverändert in die "Gespräche" eingesetzt hat, ohne bei der Redaktion des Ganzen darauf Bedacht zu nehmen.

Ebenso können Ungenauigkeiten, wenn sie nur relativ genau sind, als Echtheitskriterien angesehen werden: den Brief des Königs von Banern, den Goethe ihm am 8. April 1829 vorlegte, hat Eckermann nach dem Gedächtnis zitiert 16; immerhin sind einige Gedanken und Wendungen annähernd richtig festgehalten, woraus hervorgeht, daß

<sup>14</sup> Ahnlich setzt der Begriff der Siktionen, der im Gespräch vom 5. Juli 1827 (Houbens Ausgabe, S. 203) erwähnt ist, eine frühere Tagebuchnotiz voraus, die erst im dritten Teil zu dem Gespräch vom 18. April (H. A. 494) verarbeitet worden ist, und zwar im Einklang mit Goethes Tagebuch ("Nachher mit Eckermann über die Sictionen in der bildenden Kunst").

<sup>15</sup> Pniower und Morris deuten auf D. 6506 und 6515. Da aber in der vorausgehenden Zeit immer von der klassischen Walpurgisnacht die Rede war und am 24. Januar besonders die Chironszene besprochen wurde, wäre auch an diese zu denken, zum Beispiel D. 7434 ff.

<sup>16</sup> Dgl. Goethe-Jahrbuch 23, S. 50 f. Das Gespräch ist im übrigen erweitert und der dritten Gruppe guzugählen.

die Niederschrift gleich nach der Kenntnisnahme erfolgt sein muß. Ähnlich verhält es sich mit Mendelssohns Brief aus Rom, der am 22. März 1831 wiedergegeben wird 17.

Als sicheres Kriterium für ursprüngliche Tagebuchaufzeichnungen darf man ferner die Erwähnung von Theaterstücken ansehen, deren Aufführungsdatum durch die Theaterzettel bestätigt wird. Das ist der Fall am 29. Oktober, 10., 12., 15., 17. November 1823, 19. April 1824, 13. Januar (Siesko, erwähnt im Gespräch vom 17. Januar) und 1. Oktober 1827, 4. Oktober 1828 (Rossinis "Moses", erwähnt 7. Oktober), 8. April 1829, 10. Sebruar 1830, 14. Sebruar 1831.

Ist es somit möglich, einer großen Jahl von Gesprächen die Tage= buchgrundlage noch anzusehen, so verträgt sich diese Seststellung durch= aus mit der Möglichkeit einer Überarbeitung, indem die ursprünglichen Aufzeichnungen in der Solge durch Jusätze erweitert sein können. houbens gund zeigt, daß in einer bestimmten Periode (28. März bis 6. April 1831) die breitere Tagebuchausarbeitung unmittelbar auf eine stichwortmäßige Dornotig folgte. In anderen Zeiten blieb, wie gleichfalls aus den Originaltagebüchern zu ersehen ift, diese Ausarbeitung späterer Redaktion vorbehalten 18. Bei einer Reihe hier erwähnter Gespräche, deren Tagebuchgrundlage fehlt, ift dies angu= nehmen (3. B. 16. November 1823, 30. März 1824, 18. Januar 1825, 11. April und 24. September 1827, 19. Februar und 20. De= gember 1829); sie werden deshalb, wie unten zu begründen ist, trot rudimentärer Tagebuchreste der dritten oder vierten Schicht gugugablen sein. Innerhalb der ersten dagegen geben, wie schon aus der Ent= stehungsgeschichte (val. oben S. 57) zu erschließen war, die Gespräche vom Sebruar und Märg 1831 ein ungefähres Bild von der Beschaffen= heit der ausführlichsten und spätesten Partien des Eckermannschen Tagebuches. Die houbenschen gunde bestätigen die Identität. Sie zeigen, wie sich im Gegensatz zu früheren Tagebuchreften die Sähig= keit, Gehörtes unmittelbar festzuhalten, durch die Ubung vervoll= kommnet hat.

<sup>17</sup> Goethe-Jahrbuch 12, S. 89 ff.

<sup>18</sup> Ein gewisser Zwischenraum mag immer zwischen Dornotiz und Ausarbeitung gelegen sein. Wenn Eckermanns Tagebuch zum Beispiel am 30. Januar 1830 vermerkt: "Fleißig am Morgen Conversationen über "Faust' geschrieben", so wird es sich wohl um Gespräche des Dezember 1829 gehandelt haben. Ebenso vielleicht noch am 6. Februar 1830, wo die Tagebucheinzeichnung lautet: "Geschrieben, Tagebuch, Conversationen und einen Brief an Ampère" (Houbens Biographie, S. 459, 466).

Bu dem Urbestand der Eckermannschen Aufzeichnungen sind weiter die Tagebuchstücke von der italienischen Reise zu rechnen, die im Sommer 1830 einem Wunsche Augustens entsprechen sollten 19; ferner Berichte über Tage, an denen er bei Goethe keinen Zutritt hatte (3. B. 12., 13., 15., 17. November 1823; 9. Oktober 1828; 6. Februar 1830; 26., 28. Februar und 10., 15. Märg 1831). Die eigenen Briefe, die ein= gelegt werden, haben nicht immer ihre ursprüngliche form bewahrt; das Genfer Schreiben vom 12. September 1830 ist stark redigiert; ebenso entsprechen die ersten Gespräche gewiß nicht mehr ihren brief= lichen Grundlagen 20; dagegen haben die tagebuchartigen Briefe vom 25. und 30. November 1830 (Tewes S. 105 f.) verhältnismäßig wenige Änderungen erfahren. Briefcharakter icheint auch der Anfang der Aufzeichnung vom 10. August 1824 (Bericht über die Rückkehr von der Rheinreise 21) zu verraten. hatte Eckermann die in seinen händen befindlichen Briefe an die Braut vollständig ausgewertet, so hätte er weitere ausgeführte Gesprächsaufzeichnungen (vom 29. Mai 1827, 20. und 25. Februar 1828, Tewes S. 73, 78, 80 f.) daraus ent= nehmen können.

## 2. Wörtliche Aussprüche ohne Umgebung.

Der in die Sammlung Kippenberg übergegangene Teil des Eckermannschen Nachlasse enthält neben Briefen und Entwürfen ein großes Magazin von Sentenzen, das auf 128 Blätter verschiedenen Formates und verschiedenster Papiersorten verteilt ist. Im Katalog sind diese Manuskripte als Nr. 2800 unter dem Titel "Einzelne Gedanken und Ansichten" zusammengestellt. Die Probe, die Tewes S. 327 gegeben hat, enthält Selbstbeobachtungen, die in Genf am 7. September 1830 niedergeschrieben wurden und in den vom 12. datierten Brief an Goethe übergingen. Iwei andere Blätter enthalten Aussprüche, für die Eckermann selbst das Eigentumsrecht in Anspruch genommen hat, indem er Teile daraus im Tottaschen "Morgenblatt" veröffentlichte. In den Nummern 49, 54, 56, 64, 72, 74, 76, 83, 84, 87, 89 des Jahrganges 1829 sind unter der Überschrift "Einzelnes" mit dem

<sup>19</sup> houbens Biographie, S. 485.

<sup>20</sup> Mit der Datierung des Gespräches vom 2. Oktober 1823, das richtiger auf den 29. September zu sehen wäre, ist die Bearbeitung irregegangen (Castles Ausgabe 3, 25). Ein dazugehörendes Stück Erinnerung ist in den Entwurf einer Vorrede (Tewes, S. 253 f.) übergegangen.

<sup>21</sup> Am 13. August 1824 (Tewes, S. 37) gibt Eckermann von einem nach der Rückkehr geschriebenen Brief, der nicht erhalten ist, Zeugnis.

Namen Eckermann unterzeichnete Aphorismen mitgeteilt, wovon die in Nr. 64, 72, 74 und 76 gedruckten Stücke auch handschriftlich ershalten sind. Der in Nr. 64 gegebene Ausspruch lautet:

Worte sind freilich immer nur Zeichen eines oft unaussprechlichen geistigen Cebens; sie sind nur Approximationen. Aber es ist besser an der Gränze des Möglichen zu verharren, und sich mit Andeutungen zu begnügen, als im transcendirenden Bestreben jede kleinste Stimmung eines Gedankens in dem Harnisch besonderer Ausdrücke erstarren lassen zu wollen 22.

In der handschrift ist diese Sentenz, die mit anderen auf demselben Blatt steht, durchgestrichen, wobei dahingestellt bleiben muß, ob dies gleich nach dem Druck geschah, um eine Wiederholung an anderer Stelle auszuschließen, oder ob Eckermann den Strich erst vornahm, nachdem er im dritten Teile dasselbe Thema unter dem 20. Juni 1831 zur Sprache gebracht hatte.

Auch die Aussprüche in Nr. 74 und 76 des Morgenblattes stehen in gewissem Jusammenhang mit Goethe. Die Durchzeichnungen pompejanischer und herkulanischer Wandgemälde von friedrich Wilhelm Ternite, die er durch Zelters Dermittlung erhalten hatte, hat Goethe am 18. Sebruar 1827 mit Eckermann "besehen und besprochen". Bald danach ift Meners Besprechung für "Kunst und Altertum" verfaßt worden, zu der Goethe selbst eine Bildbeschreibung beisteuerte 23. Der von Goethe hingeworfene Gedanke, daß der Erfindungsgeift aller praktischen Maler von beiteren Zimmerverzierungen durch diese Werke des Altertums belebt werden könne, ift nun von Eckermann zu einem engherzigen Coblied auf die Tradition und einer Ablehnung der Originalitätssucht weitergesponnen worden: "Das Vorhandene mit Beift zu benützen, darin bestehe unsere Originalität. Aber das Ge= fundene zu ignoriren und immer selbst wieder Neues erfinden zu wollen, ist ein gang verkehrtes Bestreben." In der fortsekung ist dann mit Benukung des Menerschen Auffakes auf die pompejanischen Gemälde als handwerksmäßige Nachbildung großer Kunst besonders hingewiesen: "Jest wirken diese künstlerischen handwerker gleich einer Offenbarung, die, wie das Licht eines neuen Gestirnes, sich über die Cander verbreitet. Wie aber wurde es um fie ftehen, wenn jeder

<sup>22</sup> So im Manuskript, wo nur "Nüang" statt "Stimmung" zu lesen ist und übrigens manches erst durch Korrektur hergestellt wurde. Im Druck schließt sich noch der Satz an: "Plato und Aristoteles waren große Philosophen; sie mögen auch mitunter schwer zu verstehende Gedanken haben; allein mich dünkt, ihre Rede ist immer menschlich, und nie wie aus einer zwenten Welt."

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kunst und Alterthum VI, 1, S. 169—179. Dazu Weimarer Ausgabe I, 49, 2, S. 249 f.

hätte originell senn und auf eigenem Wege etwas hätte machen wollen."

Wie dieses sind mehr oder weniger alle Eckermannschen Gedankenssplitter, auch die "Sentenzen", die er nach Goethes Tod im "Album der Tiedge-Stifung" (Erster Band, Dresden 1843) erscheinen ließ, als Lichtsbrechungen, Spiegelungen, Abglanz oder auch Derfärbung Goethesscher Gedanken anzusehen. In den Nachlaßpapieren sinden sich aber auch Goethesche Worte als solche zitiert, so auf einem Blatt, das wie die Aphorismen im "Morgenblatt" die Überschrift "Einzelnes" trägt: "Don Sternes Sentimental journey sagte Goethe, sie sen Juwel durch und durch." Dieses Wort, das sich unter den vielen gedruckten Äußerungen Goethes über Sterne nicht sindet, muß Eckermann aus Goethes Munde gehört und zwecks Verwendung für einen Aufsatz aufgezeichnet haben; in den "Gesprächen" hat er davon keinen Gebrauch gemacht.

Bei einigen Papieren des Nachlasses muß man im Zweifel sein, von wem die darauf verzeichneten Worte stammen, von Goethe oder von Eckermann. Ich bringe ein solches Blatt zum Abdruck:

Alle üble Nachrede hat ihren Grund vorzüglich im Neide weshalb denn Leute mit fehlgeschlagenen Hoffnungen mehr zum Resonieren und Scandalisiren aufgelegt sind als Leute denen es wohl geht. Alte Jungfrauen ärgern sich über glücklich Liebende und sagen ihnen Böses nach so viel sie können, und gegen den König und seine Minister raisonniren verunglückte Speculanten.

In der Literatur sind solche Personen Herunterzieher und Widersacher großer Talente, die von der Natur selber schlecht bedacht sind und denen daher das Volkkommene das sie selber nicht besitzen ein wahrer Dorn im Auge ist.

Sonntag d. 6. Septbr 1829. E.

An dem hier erwähnten Datum scheint Eckermann nicht bei Goethe gewesen zu sein; der letzte in Goethes Tagebuch erwähnte Besuch liegt zwei Tage voraus. Es wäre an sich wohl möglich, daß Eckermann am 6. September einen Ausspruch Goethes, den er am 4. vernommen hatte, zu Papier brachte. Daß Goethische Cebensersahrung sich darin ausspricht, steht außer Zweisel; aber ob mittelbar oder unmittelbar, ist stilkritisch kaum zu erschließen 24. Die Unterschriftscheint immerhin zum Ausdruck zu bringen, daß er des Glaubens war,

<sup>24</sup> Eduard Sievers, dem ich das Blatt zu schalsanalytischer Begutachtung vorlegte, glaubte im einzelnen Goethische Wortfolge zu erkennen ("Alle üble Nacherde... mehr zum Resonieren und Scandalisiren aufgelegt sind als Ceute denen es wohl geht"), hält aber die Formgebung des Ganzen für Eckermannisch. Oglunten S. 100. Das Wort "herunterzieher" ist Goethe auch am 11. Juni 1825 in den Mund gelegt.

eigene Gedanken niederzuschreiben. Wie leicht hatte er, wenn diese Signatur nicht gewesen wäre, in den vierziger Jahren in Dersuchung kommen können, ein eigenes Gespräch vom 6. September 1829 für den dritten Teil herzustellen 25. Wie nahe daran er schon im ersten Teil war, zeigt das Gespräch vom 14. April 1824, wo er Goethe gang ähnliche Worte in den Mund legt, als bei der Musterung seiner Gegner die Neider zu charakterisieren sind. Jenes Gespräch hat tage= buchmäßige Grundlage (Goethes Tb.: "Mit Eckermann spazieren gefahren. Papiere über den Dilettantismus besprochen. Speiste mit uns. Ottiliens Ereignisse mit der Herzogin von Cumberland ... Abends Ge= fänge aus dem Messias unter Anleitung Eberweins"), aber die Mittel= partie macht den Eindruck späterer Einlage, und zwar sprechen Gründe dafür (wie unten S. 132 zu zeigen ist), daß die Ausarbeitung 1830 oder 1831 erfolgte. Damals also hat Eckermann, ohne den Wortlaut zu brauchen, von seiner früheren Aufzeichnung dem Gedanken nach Gebrauch gemacht.

Ein anderes Blatt 26 des Nachlasses ist tatsächlich zur Ausfüllung von Gesprächlücken verwendet worden; es ist ein undatierter, mit Bleistift beschriebener Bogen, der oben den nachträglichen Dermerk trägt: "NB. Das auf diesem Bogen stehende scheint schon ziemlich alles anderswo angewandt zu senn, und ich habe es daher nicht ab= geschrieben." Die erste Notig lautet: "Bätte ich mich nicht soviel mit Steinen beschäftiget und meine Zeit zu etwas Besserem verwendet ich konnte den schönsten Schmuck von Diamanten haben." Dieser Sat ift durchgestrichen, zum Zeichen, daß er Derwertung gefunden hat. Er ist nämlich wörtlich als Ausspruch Goethes (mit dem Zusatz "sagte er ein andermal") in das Gespräch vom 20. April 1825 übergegangen (houbens Ausgabe S. 124). Dieses Gespräch, das in Goethes Tage= buch keine Bestätigung findet, ift damit als spätere Zusammenstellung erwiesen; die Beobachtung seiner charakteristischen Eigentümlichkeiten, vor allem der Mischung von Eckermannschen Betrachtungen mit mehr oder weniger zusammenhanglosen Aussprüchen Goethes, kann für die weitere Untersuchung ein wertvoller Singerzeig fein.

<sup>26</sup> Das Saksimile ist im 4. Jahrbuch der Sammlung Kippenberg erschienen; es ist mit gütiger Erlaubnis von Prof. Kippenberg dieser Untersuchung nochmals beigegeben.

<sup>25</sup> So erging es mehrsach Riemer, der zu seinen Niederschriften die Bemerkung machte: "Ich weiß nicht, gehört die Äußerung mir oder Goethe an." Ogl. A. Pollmer, Ş. W. Riemer u. seine Mitteil. üb. Goethe. Probesahrten 30. Leipzig 1922. S. 78, 81, 119.

Noch ein paar andere Stellen desselben Gesprächs lassen sich auf dieselbe Dorlage zurückführen; so steht auf der letzten Seite des nämlichen Bogens der von Eckermann angestrichene Sat:

"Goethe hat vieles getrieben: er hat in Bel gemalt, in Kupfer gestochen und anderes mehr, aber nur in einem Dinge hat er es zur Meisterschaft gebracht, nämlich: Deutsch zu schreiben. Aber in diesem seinem eigentlichen Metier ragt

er auch über alles hinaus."

Diese Variation des 29. Venetianischen Epigramms hat im Gespräch (Houbens Ausgabe S. 122 f.) kleine Änderungen des Wortslauts ersahren, aber den Charakter einer Bemerkung Eckermanns bewahrt. Dagegen hat eine dritte Stelle aus einer Betrachtung Eckermanns über Goethe sich in eine an Eckermann gerichtete Rede Goethes umgewandelt. Ich stelle, um das Versahren der Redaktion zu versanschaulichen, beide Fassungen nebeneinander:

handschrift.

Goethe dilettirte sich im Zeichnen und er hatte dazu ein schönes Talent. Als er aber nach Italien kam und die ungeheuren Kunstleistungen ihm vor die Augen traten ward diese malerische Bestreben völlig eingeschücktert, es zerging wie Echo am Felsen. Um diesen imposanten Kunstobjecten seinerseits etwas entgegenzustellen u. sich oben zu halten mußte er zu seinem poetischen Talent greisen, was ihm denn auch mit aller Kraft zur Seite war.

Gefpräch vom 20. April 25.

Das Gespräch lenkte sich auf die falschen Tendenzen im Allgemeinen und Goethe fuhr fort:

"So war meine practische Tendeng gur bildenden Kunft eigentlich eine falsche, denn ich hatte keine Natur= Anlage dazu und konnte sich also der= gleichen nicht aus mir entwickeln. Eine gewisse Zärtlichkeit gegen die land= Schaftlichen Umgebungen war mir eigen und daher meine ersten Anfänge eigentlich hoffnungsvoll. Die Reise nach Italien zerstörte dieses practische Behagen; eine weite Aussicht trat an die Stelle, aber die liebevolle Sähigkeit ging verloren, und da sich ein künstlerisches Talent weder technisch noch afthetisch entwickeln konnte, so gerfloß mein Bestreben zu nichts.

Iwischen diesen beiden in so verschiedener Weise verwerteten Partien zeigt die handschrift einen unbenutt gebliebenen Satz, bei dem es wieder zweiselhaft bleibt, ob er als Ausspruch Goethes oder als Betrachtung Eckermanns aufzusassen ist: "Der höhere Mensch, dem es am herzen liegt etwas für die Welt zu thun, hat keine Lust ein Talent in sich zu cultiviren, was er von Andern weit beher und in einem weit höheren Grade ausgeübt sieht." Auf der ersten Seite aber, unmittelbar unter dem durchstrichenen Stück, steht noch ein anderes Bekenntnis in Ichsorn, das aus Goethes Munde stammen muß: "Ben allen meinen Natursorschungen habe ich weiter nichts gewonnen als Deutsche Sorschungen Bd. 2: Detersen, Entstehung der Eckermannschen Gespräche.

die Überzeugung, daß ich nichts weiß." Es hat keine Derwendung gefunden.

Dieser Bogen ist ein anschaulicher Beleg dafür, daß Eckermann auker seinen Tagebüchern noch andere Vorlagen zu benuten hatte. Aus der Zeit, da er noch keine "Gespräche mit Goethe", sondern Auffake über Goethe veröffentlichen wollte, mußte ihm mancherlei Material dieser Art zu Gebote steben. Dermischten sich in dieser 3u= sammenstellung Betrachtungen über Goethe mit Aussprüchen von ibm 27, so wird es auch Blätter gegeben haben, die nichts anderes enthielten als Goethische Aussprüche, ohne Datum und ohne größeren Jusammenhang, aber in vollständigem Wortlaut. Diese Blätter sind nicht erhalten, weil sie gang und gar in den Gesprächen aufgegangen sind. Wir finden ibre Spur, wenn am 16. August 1824 (einem Tage, an dem Eckermann nicht bei Goethe war) eine Zusammenstellung von sieben Aphorismen gegeben wird, deren Derbindung und Jusammenbange er vergessen haben will. Ähnlich ist schon am 28. Februar 1824 (wieder einem Tage, an dem Eckermanns Anwesenheit im Tagebuch nicht erwähnt ist) zwischen verschiedenartigen Aussprüchen notdürftige Überleitung geschaffen 28, und am 15. Oktober 1825 (auch da ohne Stüke in Goethes Tagebuch) wird ein ganges füllhorn von Marimen und Reflerionen ausgestreut, zwischen denen ein vielumfassendes Thema ("Wir sprachen über den Zustand der neuesten Literatur") losen Zusammenhang berstellt.

Diese Darbietungsform ist den Tagebuchaufzeichnungen der ersten Gruppe vollständig entgegengesett: nichts von äußeren Umständen, von Tageszeit, Raum, Situation, Gesellschaft, Stimmung, Deranslassung, Tonfall und Gestikulation, sondern lediglich Wortüberlieserung. Auch das Datum ist willkürlich; es mag nur insofern annähernd zutreffen, als dieses Treibholz mit Recht in den ersten Jahrgängen verankert ist. Denn nur in der ersten Zeit, als Eckermann noch an gar keine fortlaufende Gesprächpublikation dachte, kam es ihm lediglich auf die Aussprüche selbst an. Auch wenn er am 6. Januar 1828 "einzelne Bemerkungen aus gepflogenen Unterhaltungen" zu

28 houbens Biographie S. 166 bringt als Vorlage eine Aufzeichnung vom 25. Februar 1824, der ein überleitender Satz und die zum Schluß angehängte Sentenz noch fehlen.

<sup>27</sup> Der Bogen enthält weiter Betrachtungen über die Grenzen der Naturerkenntnis, über das Bedeutende und Allgemeine in Malerei und Dichtung mit einer Nutzanwendung auf Wilhelm Meister, die im Gespräch vom 20. April kurz gestreift ist.

Goethe brachte, werden es frühere Aufzeichnungen gewesen sein, aus denen etwa ein Buch in der Art von Riemers "Mitteilungen über Goethe" hatte erwachsen können. Später hat Eckermann nach wie por den Wortlaut einzelner Aussprüche festzuhalten gesucht, aber im Binblick auf die geplante Art der Deröffentlichung Datum und äußere Zusammenhänge nicht unberücksichtigt gelassen. Schwimmende Einzelaussprüche sind nur noch am 1. Juni und 11. Dezember 1826 wie am 18. November 1828 auf Daten festgelegt, an denen Eckermann nicht bei Goethe war. Am 15. Januar 1827 ist die Gewissenhaftig= keit ichon größer, indem unbestimmbare Daten unbestimmt bleiben. Sinden sich dagegen in den letten Jahren Gespräche, bei denen wortlich mitgeteilte Einzelaussprüche die hauptsache sind, so steben die Daten mit Goethes Tagebüchern in Übereinstimmung, woraus man schließen möchte, daß die unmittelbaren Niederschriften richtig datiert waren. Dies ift sicher der Sall, wenn auch die in Goethes Tagebuch angegebenen Gesprächsthemen mit Eckermann übereinstimmen, 3. B. 7. Sebruar 1827. Auch wenn Goethe andere Themen vermerkt hat, 3. B. 23. und 24. Märg 1829, wo er nach seinem Tagebuch Mantegna porlegte, ift deshalb noch nicht erwiesen, daß er die von Eckermann festgehaltenen Außerungen an diesem Tage nicht getan haben kann. Anders liegt der Sall, wenn auch Eckermanns Uraufzeichnungen mit den "Gesprächen" nicht übereinstimmen. Am 16. gebruar 1827 notiert Goethe: "Auf Sarbenlehre, allgemeine Methode und sonst Begug= · liches". Eckermanns Tagebuchaufzeichnung lautet: "Über Maximen, welche besonders die Frauen nicht haben. Was nicht in der Natur liegt wirkt nicht auf den andern Tag. Zeichnen Dogels Talent." Das von Eckermann mitgeteilte Gespräch handelt dagegen von Winckelmann und Mener. In solchem Sall liegt der Derdacht nabe, daß Eckermann einer undatierten Aufzeichnung diesen Dlat anwies, weil er aus der Tagebuchskigge dieses Datums nichts zu machen wußte 29. In einem anderen Sall, nämlich am 1. September 1829, an dem er Aussprüche Goethes unterbrachte, die er erst am 1. Januar 1830 auf= gezeichnet hatte, ohne sich des genauen Datums zu erinnern, ist diese

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ahnlich am 15. April 1829. Eckermanns Tagebuchaufzeichnung lautet: "Zelters Brief über Griepenkerl. Diel Kultur in der Zeit. Junge Menschen die solches aussprechen und nachher arm sind. Großherzogin. Dogel. Histoire du jongleur, wahrsch. von Merimée." Der in den "Gesprächen" mitgeteilte Ausspruch Goethes paßt zwar inhaltlich dazu, könnte aber sehr wohl auf eine undatierte Aufzeichnung aus den ersten Jahren, in denen Eckermann solche für seine eigenen literarischen Pläne wichtigen Aussprüche notierte, zurückgehen.

Willkür erwiesen. Dagegen darf man wohl an richtige Datierung glauben, wenn Eckermann selbst darauf verzichtet, für einen wörtlich aufgezeichneten Ausspruch den Zusammenhang mit dem sonstigen Gespräch herzustellen, wie es am 12. Februar 1829 geschieht:

Sodann, ich weiß nicht mehr in welcher Derbindung und welchem Bezug,

fagte Goethe folgendes fehr Bedeutende:

"Alles Große und Gescheidte", sagte er, "existirt in der Minorität. Es hat Minister gegeben, die Dolk und Könige gegen sich hatten, und die ihre großen Plane einsam durchführten. Es ist nie daran zu denken, daß die Dernunft popular werde. Leidenschaften und Gesühle mögen popular werden, aber die Dernunft wird immer nur im Besitz einzelner Dorzüglicher senn."

Es bleibt nun die Frage, ob es diesen unmittelbaren Aufzeichnungen gelungen ist, das gesprochene Wort Goethes wirklich in
stenographischer Treue sestzuhalten. Der Maler Wilhelm Zahn, der
am 8. September 1827 mit Riemer, Mener, Toudran und Eckermann
bei Goethe speiste, hat Eckermann beobachtet, wie er mit eingezogenem Atem auf die Worte des Meisters lauschte, "die er wie Orakelsprüche sofort auswendig zu Iernen schien". Gerade von diesem Gespräch ist nichts geblieben; auch mag Zahns spätere Erinnerung das
Bild des Gesprächherausgebers ebenso legendarisch inpisiert haben,
wie die oben erwähnte Schilderung der Jennn von Gustedt es tat.
Aber richtig ist jedenfalls, daß Eckermann in Perioden aufmerksamer
Aufnahme über ein ungemein scharfes Einprägungsvermögen, das sich
durch Übung verstärkt haben muß, verfügen konnte.

Şür die Untersuchung, ob Goethes oder Eckermanns Wortsaut vorliegt, bietet sich die schalsanalntische Untersuchungsmethode an, die
durch die neueste Veröffentlichung von Sievers 30 dem motorisch veranlagten Beobachter zur Übung in die Hand gegeben ist. Da Goethes
Ausdrucksform an die Personalkurve I gebunden ist, während Eckermann dem Typus II angehört, muß dieses Versahren, dessen Geltung
allerdings umstritten ist, bei längeren Partien zu klarer Erkenntnis
führen. Im allgemeinen sind alle größeren Reden, die Eckermann
Goethe in den Mund gelegt hat, nur in der Beckingkurve II zu lesen.
Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da ja Eckermann kein Stenograph war, und da alle Reden durch sein eigenes Medium hindurchgegangen sind. Für meine Person besitze ich in diesen Untersuchungsmethoden weder Erfahrung noch überzeugte Sicherheit; aber Eduard
Sievers hatte die Freundlichkeit, auf meine Bitte hin die kurzen Aus-

<sup>30</sup> Ziele und Wege der Schallanalnse. Heidelberg 1924. Ogl. auch G. Becking, Zeitschr. f. Musikwissenschaft 6, 2, S. 100—119.

fprüche, die in den Gesprächen vom 16. August 1824 und 15. Oktober 1825 mitgeteilt sind, zu prüfen. Dabei stellte sich heraus, daß einzelne kurze Aussprüche die Goethische Wortfolge bewahrt haben, 3. B .: "Menschen sind schwimmende Topfe, die sich aneinander stoken", "Wer Schauspieler bilden will, muß unendliche Geduld haben", "Ein Mann wie Cessing tate uns not", "Und dann! was wissen wir denn, und wie weit reichen wir denn mit all unserm Wige!", "Sobald wir dem Menschen die Freiheit zugestehen, ist es um die Allwissenheit Gottes getan". Andere Aussprüche sind nach der Meinung von Sievers teilweise echt; 3. B. der Dordersat "Man muß keine Jugendfehler ins Alter hineinnehmen", während der Nachsatz "denn das Alter führt seine eigenen Mängel mit sich" bereits verändert sein muß 31. Ebenso erweisen sich in dem Ausspruch: "Mangel an Charakter der einzelnen forschenden und schreibenden Individuen ift die Quelle alles Übels unserer neuesten Literatur" die Worte "forschenden und schreibenden" als störend.

Würde die Gesamtheit der Gespräche solcher Untersuchung unterzogen, so müßten — dies wäre ein Prüfstein des Derfahrens — gewiß auch an anderen Stellen Goethes ipsissima verba, wie Riemer sie nennt, zu erkennen sein. Namentlich wären solche Aussprüche zu bezachten, die Eckermann selbst durch eine anschließende Bemerkung hervorhebt, z. B.: "Diese Äußerung erschien mir sehr wichtig" (16. November 1823; Houbens Ausgabe S. 59), "Wir sachten und freuten uns des gewaltigen Gleichnisses" (15. Januar 1827; H. A. S. 165), "Ich freute mich des bedeutenden Wortes und merkte es mir" (5. Juli 1827; H. A. S. 204), "Ich sachte über das treffende Gleichnis" (11. April 1827; H. A. S. 191), "Ich merkte mir dieses als von großer Bedeutung" (23. Februar 1831; H. A. S. 368), wobei allerzdings das Mittel, der Anteilnahme des Juhörenden Ausdruck zu geben, späterer Redaktion angehören dürfte 32. Ferner fallen solche Aussprüche heraus, von denen Eckermann selbst zugesteht, sie nicht

<sup>31</sup> In "Kunst und Altertum" III, 1 war ein mit dem Vordersat übereinsstimmender Spruch bereits 1821 veröffentlicht: "Der Irrtum ist recht gut, so lang wir jung sind; man muß ihn nur nicht mit ins Alter schleppen." Ogl. G.-Ib. 12, 260 u. Schr. d. G.-G. 21, 304.

<sup>32</sup> Namentlich, wenn es zur umfangreichen Betrachtung wird, zum Beispiel am 4. Februar 1829: "Mein Herz schlug bei diesen Worten vor Bewunderung und Liebe. Ist doch, dachte ich, nie eine Cehre ausgesprochen worden, die mehr zu edlen Taten reizt als diese. Denn wer will nicht bis an sein Ende unermücklich wirken und handeln, wenn er darin die Bürgschaft eines ewigen Lebens sindet."

gleich verstanden zu haben, 3. B. am 8. November 1826: "In einem früheren Gespräche äußerte Goethe: "Cord Byron habe zu viel Empirie'. Ich verstand nicht recht, was er damit sagen wollte, doch enthielt ich mich ihn zu fragen und dachte der Sache im Stillen nach." Überhaupt ist Wiederholung ein Mittel zur heraushebung eines Ausspruches; 3. B. 9. Juli 1827: "Besonders aber wiederholten wir uns gerne jenes Wort, daß eine Opposition ohne Einschränkung platt werde." 33 Andere Außerungen, die er als geflügelte Worte charak= terisieren wollte, hat Eckermann durch Sperrdruck hervorgehoben 34; so am 25. Oktober 1823: "es ist als wenn man einen Eimer Waffer ausgießt", am 24. gebruar 1824: "wenn nur das Denken nicht so ichwer ware!", am 11. Oktober 1828: "Meine Sachen können nicht popular werden." Der vorlette Ausspruch ist allerdings an dieser Stelle als Heinrich Meners Eigentum bezeichnet, das Goethe selbst mit den Worten variiert: "Das Schlimmste aber ist, daß alles Denken jum Denken nichts hilft." Darauf spielt dann Eckermann wieder in einem Briefe an Goethe vom 31. Juli 1829 an: "allein da gum Denken bekanntlich alles Denken nichts hilft so habe ich wohl zu= frieden senn muffen was die guten Geifter mir haben gewähren wollen". Da er sich schwerlich einer einmaligen Außerung dieser Art nach fünf Jahren noch erinnert haben würde, so ist die Redensart entweder erst in der Zwischenzeit sprichwörtlich geworden, oder er hat die Wurzel des Bonmots erst nachträglich in das Gespräch vom 24. Februar 1824 verpflangt. Bei solcher Annahme mußte dieses Gespräch, das in seinem Eingang durchaus tagebuchartigen Eindruck macht, aus der erften in die dritte Gruppe verlegt werden.

## 3. Ausarbeitungen ursprünglicher Tagebuchaufzeichnungen.

Die schallanalntische Methode von Sievers gibt nicht nur die Mög= lichkeit, mittels der Beckingschen Personalkurve den Anteil verschiede= ner Persönlichkeiten an einem Schriftstück zu scheiden, sondern sie sett

34 Einmal — am 13. Sebruar 1831 — läßt Eckermann Goethe fogar fagen: "Merken Sie sich dieses Wort und unterstreichen Sie es."

<sup>33</sup> Manches trug Eckermann auch außerhalb ber "Gespräche" weiter. An Auguste Kladzig schrieb er am 3. Oktober 1829: ",Sage mir, mit wem Du umgehst, und ich weiß was von Dir zu halten ist.' ,Sage mir, womit Du Dich beschäftigst, und ich weiß, was aus Dir werden kann.' Diese zwei neuen Worte von Goethe mögen Ihnen meine Freude suber ihren Gefallen an Sophokles] erklären." Der Spruch stammt vom Sebruar 1828 und steht in den "Betrachtungen im Sinne der Wanderer", die Eckermann Anfa ig 1829 für den Druck zu redigieren hatte.

sich sogar zum Ziel, mit hilfe der sogenannten Signalkurven an Werken desselben Schriftstellers die Unterschiede der Altersperioden zu erkennen. Don dieser Ausdehnung und Derfeinerung der Methode wußte ich noch nichts, als ich im Frühighr 1923 Eduard Sievers aufluchte, um sein Urteil über die Frage Goethe ober Eckermann für einige kleinere Aussprüche zu erbitten. Ich war deshalb überrascht, als er, ohne mein Material für die Entstehungsgeschichte der "Ge= spräche" zu kennen, mir mit der Behauptung entgegentrat, daß gleich in dem ersten Gespräch drei verschiedene Schichten herauszuhören seien: der Eingang gehöre der ersten Phase an; das Ende des vierten Absates ("hier war die kühlste erquicklichste Luft, auf dem Boden lag ein Teppich gebreitet" usw.) der zweiten; der dritte Absatz aber ("Das Innere des hauses machte auf mich einen sehr angenehmen Eindruck" ufw.) muffe Jufat einer dritten Überarbeitung fein. Mit den Seft= stellungen der Entstehungsgeschichte ist diese Analyse ausgezeichnet in Einklang zu bringen: Die erste Niederschrift war ein tagebuchartiger Brief an Johanna Bertram; die zweite Redaktion wurde Goethe am 24. Mai 1825 porgelegt (pgl. oben S. 31); die dritte Redaktion fiel in die Zeit nach Goethes Tod, als diesem Gespräch mit der Stellung hinter dem autobiographischen Prolog die Aufgabe zufiel, der gangen Gesprächsfolge als Exposition zu dienen. Diesem 3weck mußte es durch nochmalige Erweiterung angepaft werden. Ein skeptischer Kritiker könnte nun allerdings sagen, daß diese Interpolationen sich einfach logisch erschließen lassen (erste Miederschrift: lineare Darftellung des tatfächlichen Derlaufes; erfte Erweiterung, Grundierung in stim= munggebenden Sarbtonen 35; zweite Erweiterung: Lichter aufgesett zur planmäßigen Charakteristik des Schauplages und Andeutung des im hause herrschenden Lebens), und daß diese Logik den sinngemäßen Dortrag beherrschen und die schallanalytische Beobachtung im Unterbewußtsein beeinflussen musse. Dieses grundsähliche Problem, das vor das forum der Psnchologie gehört, kann hier nicht weiter erörtert werden. Aber wenn das Jusammentreffen der Ergebnisse aus zwei verschiedenartigen Untersuchungsmethoden noch kein Beweis ist, so stärkt es doch jedenfalls die Stügen einer Spothese, zu deren weiterer Erhellung nun die Frage gestellt werden muß, wie weit die Redak= tion durch die Anforderung, vor Goethes prüfendem Blick zu bestehen, beeinfluft sein kann, und inwiefern Goethes Beurteilung der erften

<sup>35</sup> Unter Einfluß des Medwinschen Dorbildes; vgl. oben S. 29 f.

Proben bestimmende Richtlinien gegeben haben mag für die weitere Ausarbeitung.

Der Aufzeichnung seiner eigenen Gespräche hat Goethe, wie Frau v. Staël und der jungere Doft erfuhren, in früherer Zeit keineswegs zugestimmt. Wenn er dagegen in einer Partie der "Wanderjahre". die erst im Winter 1828/29 ihre lette Sorm erhalten hat 36, durch Makariens hausgenossin Angela einzelne gute Gedanken, "die aus einem geiftreichen Gespräch wie Samenkörner aus einer vieläftigen Pflanze hervorspringen", aufzeichnen läft, so offenbart sich die Sinneswandlung, Angela ist Makariens Eckermann, und Goethes Eckermann übernimmt die Redaktion der Sprüche "Aus Makariens Archiv". Daß in das Manuskript auch Aussprüche, die er selbst von Goethe gehört hatte, übergingen, ist nicht ausgeschlossen 37. Dielleicht ist auch durch ihn erft Goethe gur Auffassung Makariens gebracht worden: "Ift man treu, das Gegenwärtige festzuhalten, so wird man erst Freude an der Überlieferung haben, indem wir den besten Gedanken ichon ausgesprochen, das liebenswürdigste Gefühl ichon aus= gedrückt finden. hierdurch kommen wir gum Anschauen jener Über= einstimmung, wozu der Mensch berufen ist, wozu er sich oft wider seinen Willen finden muß, da er sich gar zu gern einbildet, die Welt fange mit ihm von vorne an."

In die Zwischenzeit fällt das Erscheinen von Medwins Bprongesprächen, deren Beurteilung durch Goethe der Kangler v. Müller unter dem 17. Dezember 1824 überliefert: "Wieviel Geklatiche oft nur um eine elende Kleinigkeit; welche Empfindlichkeit über jedes alberne Urteil der Journalisten, welch ein wüstes Leben mit hunden.

37 Mar hecker (Schr. d. G.-G. 21, S. 362) macht auf den Zusammenhang der Aphorismen 761-767 mit dem Gespräch vom 31. Januar 1827 aufmerksam und vermutet, daß sie Niederschlag jenes Gespräches seien. Das könnte sich aber auch in der Weise vollzogen haben, daß Eckermann in die Sprüche "Aus Makariens Archiv" ein Blatt eigener Aufzeichnungen (nach Art bes oben S. 96f. besprochenen) auflöste, und daß er später bei der Ausarbeitung des Gesprächs feine

Erinnerung wieder aus der Aphorismensammlung ergangte.

<sup>36</sup> Weimarer Ausgabe I, 24, S. 188; I, 25, 2, S. 58, 64, 224. Der Widerfpruch zwischen Gräf (Goethe üb. seine Dichtungen II, 1069, Anm. 1) und Wundt (Goethes Wilh. M. u. d. Entwickl. d. mod. Cebensideals, S. 496) klärt fich da= hin auf, daß der Schluß des gehnten Kapitels erst nachträglich der Reinschrift eingefügt wurde, daß aber ichon nach handichriftlichen Entwürfen Spruche aus Makariens Archiv an dieser Stelle mitgeteilt werden follten. Der aus besonderen Gründen recht unübersichtliche Cesartenapparat dieses Bandes erschwert die Orientierung. Eckermanns Darstellung im Gespräch vom 15. Mai 1831, wonach die Aphorismen erft gur Ausfüllung des dritten Bandes gusammengestellt worden seien, ist jedenfalls ungutreffend. Dal. oben S. 6f.

Affen, Pfauen, Pferden; alles ohne Folge und Zusammenhang." Man hat die negative Stellungnahme mehr auf Byrons Persönlichkeit als auf Medwins Darbietungsweise zu beziehen; aber man wird aus der Kritik auch das heraushören, was einem Aufzeichner Goethischer Gespräche zur positiven Richtschnur dienen konnte. Es liegt in den Wörtern Folge und Zusammenhang.

Daß in dieser Richtung gebende Mahnsprüche eine bestimmende Nachwirkung auf Eckermann ausübten, geht aus dem letten Gespräch mit Goethe hervor, das er aufgezeichnet hat 38. Wie das erste Gespräch, das er zwei Jahre vor dem persönlichen Jusammentreffen führte, ist dieses, das vier Jahre nach Goethes Tod datiert ist, ein Traum. In der Nacht zum 14. November 1836 fah Eckermann sich in Goethes haus; er sprach mit August v. Goethe und zeigte ihm ein heft von etwa vier geschriebenen Soliobogen. "Es waren Skizzen zu ferneren Gesprächen mit seinem Dater, worin sehr viel korrigiert war und die ich mir zu guter Zeit auszuführen vorgenommen." Da tritt der Dater Goethe herzu, nimmt das Manuskript mit sich und gibt es nach Einsichtnahme guruck mit der Empfehlung, die angedeuteten Gegenstände ausführlicher zu behandeln, damit sowohl das Überzeugende hineinkomme als auch einige Anmut. "Ein abgerisse= nes Sactum, eine nachte Außerung", sagte er, "will nicht viel beifen; führen Sie aber den Ceser in das Detail der Situation, in die näheren Umstände hinein, so giehen Sie ihn in das Interesse des Gegenstandes und er erfährt die Täuschung als sen das geläuterte Wahre ein Wirkliches, das er in solcher Spiegelung zum zwentenmale mit zu erleben glaubt. In dem Gedruckten ist Ihnen manches dieser Art gelungen; sehen Sie zu, daß diese Andeutungen des Manuscripts jenem einiger= maßen gleich kommen."

Es ist charakteristisch, mit welcher sicheren Routine Eckermann das, was er im Traum vernommen zu haben glaubt, gleich in eine direkte Rede Goethes umsett; das ist dieselbe Technik, die er bei der Ausarbeitung der Stichworte und Andeutungen seiner Tagebücher allamählich entwickelt hatte. Der wache Eckermann fügt zu der Traumarede die Bemerkung: "Es war mir sehr lieb, durch so gute Worte Goethes mich zu serneren Versuchen der Art angetrieben und dadurch das früher Geleistete gewissermaßen sanctionirt zu sehen." Die Zwiessprache mit Goethes Geist befreit sein Gewissen von allen Skrupeln

<sup>38</sup> Tewes, S. 329 f.

wegen der Freiheiten, die er sich genommen hatte, und die Billigung seines bisherigen Derfahrens bedeutet einen ermutigenden Singerzeig für die Behandlung dessen, was ihm noch übrigbleibt. Im dritten Teil hat er, gezwungen durch die Spärlichkeit seines Materials, sich gang und gar diesen Grundsäken überlassen und den lekten Rest von Un= sicherheit abgestreift, der in den ersten beiden Teilen noch gelegentlich durch eine Bemerkung wie die, daß von Goethe genannte Namen seinem Gedächtnis entgangen seien (18. Januar 1825; B. A. 113), oder daß er Derbindung und Beziehung eines bedeutenden Ausspruches nicht mehr wisse (12. gebruar 1829; h. A. 249), zum Dorschein kommt 39. Abgeriffene Sakta und nachte Außerungen, das heißt 3u= sammenstellung einzelner Aphorismen, wie sie Goethe gur Zeit der "Wanderjahre" gebilligt hatte, finden sich im dritten Teil so gut wie gar nicht mehr; einzig das Gespräch vom 31. Dezember 1823, einem Tage, an dem Eckermann nicht bei Goethe nachweisbar ist, bringt einen isolierten Ausspruch über den Migbrauch des göttlichen Namens, dem Zugehörigkeit zur zweiten Schicht zuzusprechen ist; im übrigen sind alle Einzelaussprüche, die noch übrig waren, soweit möglich in ben Zusammenbang großer Gespräche eingefügt.

Untersucht man nun auf Grundlage der Tagebuchreste das Redaktionsverfahren Eckermanns, so muß man zunächst die verschiedene Beschaffenheit der Grundlage feststellen. Teils sind es magere Stich= worte, die der eigentlichen Tagebuchausarbeitung nur als Disposition dienen sollten, teils liegt das Tagebuch por, teils ist endlich an die Stelle des ursprünglichen Tagebuchs bereits die spätere Bearbeitung für den Druck getreten. Zwischen ausgearbeitetem Tagebuch und Druckredaktion besteht aber, soweit man seben kann, kein großer Unterschied. houben meldet zumeist nur stilistische Änderungen. Außer= dem sind Streichungen zu verzeichnen, die sich auf Redaktionsgeschäfte (20. Juni 1827, 7. März 1830), Internes aus der Goethischen Samilie (27. Sebruar 1824, 20. Juni 1827, 3. Sebruar 1830) sowie person= liche Angelegenheiten Eckermanns (8. April 1829, 7. Sebruar, 7., 8. und 10. Märg 1830) beziehen 40. Jusätze Goethischer Aussprüche sind selten, wie am 24. Januar 1830 die Worte: "Wenn ich mich fleißig dazu halte, kann ich in ein paar Monaten mit der Walpurgis= nacht fertig fein. Es foll mich nun aber auch nichts wieder vom Sauft

<sup>39</sup> Mur in der Bearbeitung des Gesprächs vom 23. April 1830 gibt er Sorets "La conversation n'a rien offert de très-saillant" mit den Worten wieder, es sei ihm davon wenig oder nichts geblieben.

40 Houbens Biographie, S. 167, 279, 285, 393, 464, 467, 471, 475.

abbringen; denn es wäre doch toll genug, wenn ich es erlebte, ihn zu vollenden! Und möglich ist es." Eine Anfügung von etwas Neuem findet sich am 29. Februar 1824. Bu den oben (S. 67) bereits ver= merkten Milderungen aus Zensurrücksicht kommen noch einige weitere Beispiele 41. Eine sachliche Nachprüfung in bezug auf Goethes und Mogarts Alter bei ihrer frühen Begegnung hat im Gespräch vom 3. Sebruar 1830 stattgefunden.

Mit den knappen Stichworten wußte Eckermann in den ersten beiden Bänden nichts angufangen. Zwar sind für 10. bis 15. April 1829 nur die Dornotizen erhalten, aber es ist anzunehmen, daß ihnen eine Ausarbeitung unmittelbar gefolgt war, wie es für die Zeit vom 28. März bis 6. April 1831 feststeht. Wo es dagegen bei der Dornotiz geblieben war, wie vom 16. April bis 21. Mai 1829 und vom 7. bis 17. April 1831, wurde keine Ausarbeitung mehr bei der Druckredak= tion vorgenommen. Wenigstens nicht für den zweiten Band. Anders war es bei Berstellung des dritten. Je weiter der Zeitpunkt der Aus= arbeitung von dem der ersten Niederschrift entfernt ist, desto freiere Gestaltung gewinnt sie. Das erklärt sich nicht allein aus geschwunde= ner Erinnerung und gesteigerter Bewegungsfreiheit der Phantasie, sondern es ist die gegebene Solge einer natürlichen Auslese, die gu= nächst die ausführlichsten Aufzeichnungen verwertete und die dürftig= sten Unterlagen am längsten liegen ließ. Wie wenig handhaben schlieflich noch übrig waren, zeigt die schon oben S. 75 u. 87 erwähnte Mitteilung Eckermanns über die kummerliche Dorlage, auf der er das Gespräch vom 11. Märg 1828 nach beinahe 14 Jahren aufbaute. Das Tagebuch enthielt nichts weiter als die Tatsache, daß er abends ein interessantes Gespräch geführt hatte, dessen Inhalt durch die vier Stichworte Produktivität, Genie, Napoleon, Preugen festge= halten ift 42. Aus diesen Samenkörnern sind schlieflich 17 Druckseiten hervorgewachsen. "Der Gegenstand schwebte mir noch dämmerig vor", berichtet Eckermann in der Zeitung für die elegante Welt, "und bei längerem hinblicken traten die hauptpartien wieder ins Klare und stellten sich, nach den Gesetzen einer geistigen Kryftallisation, wieder in gehörige Derbindung. Leicht ward es mir freilich nicht, und ich habe mit diesem einen Gespräch gange vier Wochen zu thun gehabt."

<sup>47</sup> Am 20. Juni 1827 Erfat der "Frenreichsstädte" durch "einige nordbeutsche Stadte"; am 1. Sept. 29 Erfat von "Negerstüterenen" burch "Neger-Colonieen". 42 Goethes Tagebuch halt bagegen nichts weiter fest als "Abends Dr. Eckers mann. Einige hausgeschichten. Auch Literarisches. Mit John Concepte",

Nach diesem Geständnis läßt sich Eckermanns reproduktive Phantasie bei der Arbeit beobachten. Er greift zunächst das Stichwort Napoleon auf und gibt als Auftakt eine Schilderung seines eigenen geguälten Zustandes, die mehr der Derfassung der vierziger Jahre als der des Jahres 1828 entspricht. Goethe, der ihn wegen seiner schlaffen Unluft ausschilt, stellt ihm als Gegensatz die klare Entschiedenheit und fortwährende Erleuchtung Napoleons vor Augen: "Ja, ja, mein Guter, das war ein Kerl, dem wir es freilich nicht nachmachen können!" Im Grunde ist es dasselbe, was im zweiten Teil am 7. April 1829 gesagt worden war. Darauf folgt ein anmutiges Zwischenspiel, indem Eckermann mit den Resten des Nachtisches, mit Biskuit und Früchten und einem Glas Wein regaliert wird, während Goethe aufgeregten Geistes im Zimmer auf und nieder geht und von Zeit zu Zeit unverständliche Worte berausstößt. Zweiter Akt: Der Übergang gum Stichwort Produktivität stellt sich durch den als Zwischenglied eingefügten Begriff der Jugend ber. Dor allem in der Jugendzeit Napoleons ist, wie Eckermann einwirft, der Zustand fortwährender Erleuchtung zu seben. Daran anknüpfend, schlägt Goethe in einem Sak, dem man die 3weckbestimmung ansieht, die Brücke gum neuen Thema und stellt mit Bezugnahme auf sein eigenes Jugendschaffen poetische Produktivität und Produktivität der Tat nebeneinander. Eckermann aber lenkt zum dritten Stichwort: "Sie scheinen in diesem Sall Productivität zu nennen, was man sonst Genie nannte." Damit ist man bei Mozart, Luther, Lessing und anderen Genies angelangt. Aber wie ist das Gespräch auf Preußen zu bringen? Nach einem neuen Zwischenakt, einer Dause, in der Goethe im Jimmer auf und ab geht, führt das wiederaufgenommene Thema der Jugend gur Erklärung Goethes, wenn er ein gurst ware, wurde er nur junge Männer von Kapazität an die ersten Stellen seken. Aber wo ist ein Sürft, der so gut bedient mare? Mun ist der Einsat gefunden: "Große hoffnung setze ich auf den jekigen Kronpringen von Preußen. - Nach allem was ich von ihm kenne und höre ist er ein sehr bedeutender Mensch! und das gehört dazu um wieder tüchtige und talentvolle Leute zu erkennen und zu wählen."

Goethe hatte den Kronprinzen Friedrich Wilhelm am 1. Februar 1827 in seinem Hause; das Tagebuch verzeichnet nichts über den Eindruck; zwei beinahe gleichlautende Briefe an Zelter (6. Februar) und an Reinhard (12. März) dagegen sprechen sich sehr günstig aus.

Eckermann, der den Wortlaut des Briefes an Zelter 43 seit 1834 in Riemers Deröffentlichung kannte, hat also Goethes Meinung, die er auch im Gespräch vom 1. gebruar 1827 angebracht hatte, nicht ver= fälscht; aber daß Goethe sich 1828 bereits mit der künftigen Regierungszeit des Kronpringen beschäftigte, ist nicht gerade wahrschein= lich; die Reihenfolge der Stichworte legt die Dermutung viel näher, daß er von Preußens Erhebung gegen Napoleon sprach. Seit 1840 war nun aber friedrich Wilhelm IV. König, und alle Wünsche und hoffnungen der jungen Generation wandten sich ihm zu, gewiß auch die Eckermanns, der gerade im Jahre 1842 sich von Weimar besonders stark hinwegsehnte und immer noch sein Auge auf Berlin gerichtet hielt (vgl. oben S. 72 Anm. 17). Ein durch ihn vermitteltes Kompliment Goethes an die Adresse des jungen Königs konnte auf keinen Sall etwas schaden 44. Es ist unter diesen Umständen recht fraglich, ob bei der Ausdeutung des Stichwortes "Preußen" die Kristallisation der Erinnerung organisch und Eckermanns Wiederher= stellung gang unbefangen gewesen ift.

Nachdem das Programm der vier Stichworte erfüllt ist, wird der Dialog wieder durch eine Betrachtung Eckermanns unterbrochen, die fast wie die Reslexion eines Chorgesanges wirkt: das Paradozon des Greises, der das Lob der Jugend singt, wird durch die äußerlich wie innerlich hervortretende Jugendlichkeit des Alten aufgelöst. In diesem Jusammenhang fällt nun das berühmte Wort von der wiederholten Pubertät, die genialen Naturen zu erleben beschieden ist. Man wird sich schwer entschließen können, diese Äußerung als eine Erfindung Eckermanns zu betrachten, auch wenn sein Tagebuch keinerlei Unterlage dasür bietet, daß jener Ausspruch damals getan wurde. Der Sperrdruck der Worte wiederholte Pubertät berechtigt aber wohl

<sup>43</sup> W. A. IV, 42, S. 43: "Don Ihro Königlichen Hoheit dem Kronprinzen sage mit wenigem, daß er auf mich einen vollkommen angenehm-günstigen Eindruck gemacht und mir den Wunsch hinterlassen hat ihn früher gekannt zu haben und länger zu kennen."

<sup>44</sup> Tatsächlich scheint auch die Veröffentlichung dieses Gesprächs im Hansa-Album von 1842 bereits ihre Wirkung ausgeübt zu haben. Ein Brief Eckermanns an Musculus vom 24. Juli 1843 (Versteigerungskatalog C IV von Karl Ernst Henrici in Berlin, Nr. 203) enthält den Satz: "Der König schickt mir das Geld um damit etwas zu meiner Stärkung und Aufheiterung zu unternehmen, damit ich zur Vollendung des 3. Theiles in die gehörige Stimmung gerathen möchte." Da vorher Humboldt als Vermittler genannt ist, besteht kein Zweisel, daß Friedrich Wilhelm IV. der Spender war. Bezeichnenderweise spricht der Schlußsach die Bitte aus, von der königlichen Unterstützung in Weimar nichts verslauten zu lassen.

zur Annahme, daß Eckermann hier einen Einzelausspruch Goethes. den er bei anderer Gelegenheit aufgezeichnet hatte, und den er un= datiert unter seinen Papieren fand, verwertete. Ebenso mag es beichaffen sein um das in Sperrdruck an den Schluß gesetzte Wort: "Der Menich muß wieder ruiniert werden!", gu dem nach weiteren Erörterungen über die Produktivität durch Berangiehung Lord Byrons der Übergang geschaffen wird. Byron hatte zu anderer Zeit das Thema langer Erörterungen gebildet, von denen wir auch durch Goethes Tagebücher wissen 45. In dieses Gespräch, das gar nicht bis tief in die Nacht gedauert haben kann, da Goethe laut Tagebuch nach Eckermanns Weggang noch mit John Konzepte durchsah, ge= hört es schwerlich; hier ist überhaupt vielerlei hineingearbeitet worden, was der Erinnerung an andere Unterhaltungen angehörte. Jusammenfassend kann man sagen, daß in Eckermanns Rekonstruktion kein Satz steht, so wie er am 11. Märg 1828 gesprochen wurde, aber auch kein Wort, das Goethe nicht gesprochen haben könnte.

Nicht viel anders steht es mit dem umfangreichsten Gespräch des dritten Teiles, nämlich dem des 1. Mai 1825, nur daß dabei mehr Worte auf Eckermann fallen als auf Goethe. Der Tag war für Goethe sehr ausgefüllt, wie sein Tagebuch beweist:

"Gebadet. Dr. Martin von Jena, eine übersicht der Gegend von Rom vom Capitol herunter bringend. Den Schluß von 1817 überlegt. Serenissimus, verschiedenes Allgemeine und Besondere durchsprechend. Schema von 1817 gereinigt. Mittag Dr. Eckermann. Fortgelesen in Ischokkes Werken. Canzler von Müller, verschiedenes Öffentliches und Besonderes durchsprechend. Das Kupfer der Gegend. von Rom sleißig betrachtend. Sendung des Herrn Grafen Beust. Brief von Boisserée. Ischokke's Werke. Oberbaudirector Coudran, nach Neustadt gehend und Nächstvorliegendes besprechend."

Dem steht Eckermanns unmittelbarer Bericht gegenüber im Brief an seine Braut vom 2. Mai:

"Goethe war 14 Tage nicht wohl ist jedoch jetzt völlig wieder hergestellt. Gestern Nachmittag schoß ich in seinem Garten mit einem Baschkiren Bogen. Goethe selbst schoß zwenmal. Ich hatte große Freude darüber. Ich schoß einen Pfeil in seine Sensterlade, der nicht wieder herauszubringen war, und den wir haben stecken lassen." (Tewes, S. 41.)

<sup>45</sup> Die Gespräche über Byron vom 26. März 1826 und 5. Juli 1827 (Unterhaltung über Byrons Talent. Altes wiederholt, Neues bemerkt) hat Eckermann nicht wiedergegeben. Dazu kamen noch mehrere von Goethe verzeichnete Gespräche über die Engländer und über neuere Literatur. Unter den von Eckermann berichteten Gesprächen über Byron sind die vom 4. Dezember 1823 und 24. Februar 1825 nicht durch Goethes Tagebuch bestätigt; das vom 1. Juni 1825 hat er auf den 11. verlegt.

Diese Aufzeichnung war bei Ausarbeitung des Gespräches in Eckermanns händen. Ob er außerdem über ausführlichere Notigen perfügte, ist ungewiß 46; regelmäßiges Tagebuch führte er jedenfalls nicht in dieser Periode, in der er mit Ausarbeitung seiner ersten Geipräche beschäftigt war (val. oben S. 31). Und nachdem man sein Derfahren beim Gespräch vom 11. März 1828 kennengelernt hat, wird man auch für diese Ausarbeitung umfangreichere Unterlagen kaum für notwendig ansehen. Der Eingang kann künstliche Tage= buchform sein: das erste Gesprächsthema ergibt sich aus der fortsekung ber Theatergespräche vom 22., 24., 27. März und 10., 14., 29. April, die jum Teil unverbürgt sind; die geplante Tee-Einladung Ottiliens, durch die sich Eckermanns Menschenscheu und Naturliebe erponiert. ist nur Überleitung zu dem Motiv des Bogens. Don da an wird Ecker= mann die hauptperson; er bekommt Gelegenheit, Regepte gur Berstellung von Pfeilen mitzuteilen und über Schlachten der Eschen und Krümmung des Bogens so umständlich zu dozieren, daß man in 3weifel kommt, ob Goethe an einem derartig besetzten Tage die Gebuld gehabt hätte, ihm zuzuhören. Die Zwischenbemerkungen, die Goethe erlaubt sind, bringen ein Bekenntnis über seine Stellung gur Turnerbewegung, das der Lage der vierziger Jahre vielleicht noch mehr entspricht als der des Jahres 1828; denn am 6. Juni 1842 hatte eine Kabinettsorder Friedrich Wilhelms IV. das Turnen "als notwendigen und unentbehrlichen Bestandteil der gesamten männlichen Erziehung" bezeichnet; der Dorschlag, deutsche Turnlehrer in Brabant als Bogenschützen auszubilden, sieht in diesem Jusammenhang mehr nach einem Eckermannschen als nach einem Goethischen Einfall aus. Mit dem Baschkirenbogen ist dann endlich das Thema des brieflichen Berichtes erreicht, mit dem sich der weitere Verlauf deckt. Die daran anschließenden Gespräche über die Belden des homer, über die griechischen Tragiker und über den Derfall des griechischen Theaters werden dagegen auf undatierten Niederschriften anderen Jusammen= hanges beruhen 47.

47 Mit Euripides hat sich Goethe namentlich im November 1831 beschäftigt

<sup>46</sup> Die Gespräche der nächsten Umgebung im ersten Teil haben keine Tagebuchgrundlage; das vom 20. April ist, wie oben S. 96 ff. gezeigt wurde, aus undatierten Aufzeichnungen erwachsen; ebenso steht das vom 12. Mai mit Goethes Tagebuch in keiner übereinstimmung. Im dritten Teil ist das vom 16. April wahrscheinlich Siktion (vgl. oben S. 32, Anm. 12), das vom 27. April zeigt dagegen mit Goethes Tagebuch ("Im Garten, Hofrath Rehbein. Dr. Eckermann. Heranziehendes starkes, aber unschädiches Gewitter") einige übereinstimmungen.

Auch das zweite Steckenpferd Eckermanns, die Dogelliebhaberei, die im Jahre 1831 den Gegenstand mehrerer von Goethe verzeichneter Gespräche gebildet hat 48, tummelt sich im dritten Teil und schwelgt in großen ornithologischen Dorträgen, die Goethe am 26. September und 8. Oktober 1827 anzuhören hat, ohne daß sein Tagebuch etwas darüber vermerkte. Die dritte Liebhaberei Eckermanns ist das Theater, und von seinen Bühnenbeobachtungen etwas zum besten zu geben, findet er gleichfalls im dritten Teil — am 5. Mai 1824 — Gelegenheit.

Beachtet man zur Gegenprobe, daß das erste Gespräch, das der Beurteilung Goethes unterbreitet wurde, nur ihn zu Worte kommen ließ (27. Januar 1824; vgl. oben S. 24), daß auch in den tagebuch= artigen Gesprächsaufzeichnungen vom 31. Januar bis 10. Februar 1830 Eckermann selbst kein Wort zu sagen hat, und daß die entwickelte Technik vom gebruar und Märg 1831 die notwendigen 3wischen= bemerkungen Eckermanns immer noch überwiegend in indirekter Rede bält 49, so darf man in einem stärkeren Bervortreten Eckermanns, dessen rezeptive Rolle aktiver wird, und in der realistischen Tendeng zu gleichmäßiger Dialogisierung Kriterien nachträglicher Ausarbeitung erblicken. Eine Ausnahme bildet das Gespräch vom 20. Juni 1827, das auf einer Niederschrift vom 22. Juni beruht. 3wecks Rechtfertigung seines Verhaltens im Zwist mit Goethes Sohn hat Eckermann hier seine eigenen Worte gewissermaßen protokollarisch festgehalten. Ebenso ist in der Urschrift des Gespräches vom 8. April 1829 eine längere direkte Mitteilung Eckermanns über eine personliche Sarbenbeobach= tung enthalten, die im Druck wegfiel. In anderen Gesprächen des ersten Teils wird die spätere Jutat erkennbar, wenn Eckermann seinen beratenden Anteil an Goethes Schaffen durch Beispiele veranschau= licht, die dronologische Unmöglichkeiten darstellen, 3. B. daß Goethes Plan, die Korrespondengen des zweiten römischen Aufenthaltes auszugsweise mitzuteilen, erst am 10. April 1829 seinen ermutigenden

und sogar in seinem Tagebuch der verbreiteten Meinung, daß das griechische Theater durch ihn in Verfall geraten sei, widersprochen (zum Beispiel 22. November 1831). Kollektaneenhefte über die griechische Tragödie und besonders über Euripides, die Eckermann unter Benutzung Goethischer Aussprücke und eigener Studien angelegt hatte, werden in Houbens Biographie S. 276 und 582 erwähnt.

<sup>48</sup> Tagebuch vom 28. Juni, 1. Juli, 4. September; Gespräch vom 29. Mai

<sup>49</sup> Geringe Ausnahmen in den Gesprächen vom 13., 14., 17., 20., 21. Februar, 2., 8., 20., 21., 27., 28., 30. März. Nach houbens Angaben gehört die Dias logisierung bereits der Uraufzeichnung an.

Zuspruch erfahren habe 50, oder daß die Derlegenheitsauskunft, Mas kariens Archiv als Lückenbüßer zusammenzustellen, von ihm gebilligt worden sei (15. Mai 1831; vgl. oben S. 7 u. 104 Anm. 36). Dürfte aber überhaupt Eckermanns direkte Rede als Merkmal wahrschein= licher Überarbeitung angesehen werden, so wären der dritten Schicht gahlreiche Gespräche der ersten beiden Teile gugugählen, 3. B. die vom 3. und 14. November (Äußerung über Schiller), 1. Dezember 1823 (über Immermann), 26. Juli (über Shakespeare), 29. November, 13. und 20. Dezember 1826, 4., 15., 17., 21. und 31. Januar, 1. Februar, 11. April, 5., 9., 15., 18., 23. Juli (vgl. oben S. 41 u. 68), 24. September 1827, 15. Juni, 3. Oktober 1828, 19. Februar, 23. Märg, 7., 8., 10., 12. April, 6., 16. Dezember 1829, 24. Januar 1830. Am 3. Ok= tober 1828, 10. und 12. April 1829, 24. Januar 1830 bestätigen die von houben veröffentlichten Tagebuchrefte, daß die Dialogisierung erst später durchgeführt wurde. Mit dem 29. gebruar 1824 (Biogr. 5. 168) geben sie ein Beispiel, daß auch ein Stück direkter Rede Goethes erst aus Stichworten hergestellt worden ist, während aller= dings ein anderes Stück direkter Rede in Wegfall kam, nämlich die Worte: "Nun, wie Sie meinen, so soll es geschehen. Sie sollen die Sachen dem Publicum credenzen."

Für die Zeit der Ausarbeitung ist vielleicht ein Kennzeichen in der Anrede Eckermanns an Goethe zu erblicken. Das steife "Erzellenz", dem bis zuletzt der wirkliche Brauch entsprochen haben wird, findet sich nicht allein in der Uraufzeichnung vom 22. Juni 1827 (houbens Biogr. S. 279), sondern herrscht überhaupt in den ersten Teilen vor und verteilt sich auf die Jahre 1824—1829:

26. Februar 24: "Wenn Eure Excelleng behaupten . . . " (f. A., 77.)

15., 21., 29. Januar, 11. April, 23. Juli 27: "Eure Excellenz, sagte ich . . . " (H. A., 160, 173, 177, 196, 212.)

20. Oktober, 16. Dezember 28: "Euer Excellenz, sagte ich . . . " (H. A., 237, 242, 243.)

19. Februar, 2. April 29: "Freilich, sagte ich, wer gegen Euer Excellenz Recht haben will . . . " (H. A., 259, 264.)

Es dürfte sich dabei, wenn nicht um unmittelbare Aufzeichnungen, so doch um Ausarbeitungen, die noch zu Goethes Lebzeiten vorgenommen wurden, handeln. Dagegen tritt in dieser Zeit selten, aber durchweg in den Gesprächen der letzten Jahre, das einsache "Sie" hervor:

<sup>50</sup> Offenbar ist die Redaktion dieser Stelle unter Bezugnahme auf Goethes "Bemerkung" (W. A. I, 32, S. 11) erfolgt.

Deutsche Sorichungen Bb. 2: Petersen, Entstehung ber Eckermannichen Gespräche.

1. Februar 27: "Aber doch, sagte ich, kann es Ihnen nicht gereuen." (H. A., 187.) 12. April 29: "Während Sie dieses reden..." (H. A., 289.)

17., 21. Februar, 18., 28., 30. März, 1. April 31: "und doch haben Sie bei dem andern Dielen . . . " (H. A., 361, 366, 367, 383, 390, 392, 394.)

houbens Veröffentlichung zeigt, daß die einfache Anrede schon dem Tagebuch angehört, am 30. März 1831: "Ihre Biographie ist ein treffliches Buch."

Im dritten Teil gibt es, gleichviel, in welchem Jahr das Gespräch liegt, nur noch diese Art der Anrede: 22. März 1825 (H. A. 444), 18. April und 26. September 1827 (H. A. 491, 513), 11. März 1828 (H. A. 540). Nur in der Übersetzung des sehr korrekten Soret ist einmal Riemer die Anrede "Erzellenz" in den Mund gelegt (17. März 1830; H. A. 588).

Weitere Merkmale der nachträglichen Ausarbeitung sind alle Beobachtungen von Gesprächspausen, stummem Spiel, Redegesten, Stel= lungen, anschaulichen Situationen, Auftreten von Nebenpersonen, Beleuchtung, Stimmungselementen des Innenraumes oder des landschaft= lichen hintergrundes, kurg die bildhaften und szenischen Zutaten, die in Annäherung an die dramatische Sorm dem Dialog zur belebenden Solie dienen. Pausen gliedern das Gespräch (6. April 1829; f. A. 270); stilles Nachdenken geht einem bedeutenden Ausspruch voraus (6. Degember 1829; f. A. 297); Auf- und Abgehen begleitet eine fprunghafte Unterhaltung (18. September 1823; h. A. 40); Stellung am Ofen bedeutet beobachtende Erwartung (29. Januar 1826; 4. Januar 1827; h. A. 137, 156); hinausschauen zum genster ist Ausdruck einer Derstimmung (19. Sebruar 1829; H. A. 254); behagliche Vertraulich= keit gibt sich bei einer Flasche Wein 51 (3. November 1823; 30. März 1824; 6. April 1829; h. A. 51, 83, 272). Stehen bedeutsame Eröffnungen bevor, so wird für Seierlichkeit gesorgt durch Auftragen der Wachs= lichter oder durch anderes Zwischenspiel (27. Oktober 1823; 18. Januar 1825 (b. A. 47, 113); bei herabgelassenen Rouleaur läßt der Kergen= schein Goethes Gesicht und die Dantebuste, in deren Betrachtung er

<sup>51</sup> Schon am 12. März 1824 schrieb Eckermann an seine Braut: "Wenn ich abends komme, läßt er gleich eine Bouteilse Wein bringen. Der alte Hofrath Mener trinkt keinen. Kanzser von Mülser Zuckerwasser. Goethe und ich trinken dann alseine" (Tewes, S. 31). In den "Gesprächen" wird diese gewohnheitsmäßige Bewirtung nur als Stimmungselement gebraucht. Ogs. oben S. 65, Anm. 8.

<sup>52</sup> Daß für ihn die Situation besonders eindrucksvoll war, und daß er sie schon in der ersten Niederschrift sesthielt, beweist der Brief an Stieglitz vom 4. Dezember 1824: "Gestern Abend habe ich mit ihm, vor der Büste des großen Dante sitzend, bedeutende Gespräche geführt, oder vielmehr ihn zu großen Außerungen veranlaßt" (Tewes, S. 169).

vertieft ist, wirkungsvoll aus dem Dunkel hervortreten 52 (3. De= gember 1824; h. A. 24); dem Kranken wird das Licht ferngerückt (10. November 1823: B. A. 53); dem Gesunden wirft es funkelnden Widerschein ins Auge (29. Oktober 1823; h. A. 49). Dabei steht die Anschaulichkeit nicht immer mit der Zeitbestimmung in folgerichtiger Übereinstimmung, "Seben Sie dieses Jimmer und diese angrengende Kammer, in der Sie durch die offene Tur mein Bette feben", laft Eckermann am 18. Januar 1827 sagen, und er vergift darüber gang, daß er erst um halb sieben abends zu Goethe gekommen ift, und daß um diese Tageszeit im Winter die Schlafzimmertur nur einen Blick in undurchdringliches Dunkel eröffnen konnte. So wenig hat er selbst die Kritik, die Goethe am 11. Märg 1831 an W. Scotts Anschaulich= keit geübt hatte, beherzigt. Dagegen mögen landschaftliche Eindrücke. wie die grünen Saatfelder und das heraufziehende Regengewolk bei der Spazierfahrt am 11. April 1827, der Dlak auf der Parkbank unter kühlen Linden am 23. Juli 1827, die Frühlingsblumen des Gartens, die am 8. April 1829 ju Sarbenbeobachtungen und am 27. Märg 1831 gu Bemerkungen über Blumenmalerei Anlak geben, vom Tagebuch unter dem richtigen Datum vermittelte Er= innerungsbilder darftellen. Eine ausführliche Beschreibung wiederum. wie die des Goethischen Gartens am Stern bei deffen erstem Besuch (22. Märg 1824), ist jedenfalls später ausgearbeitet.

## 4. Zusammengesette, zerlegte und verlegte Gespräche.

Daß äußere Gründe ihn gelegentlich veranlaßten, unzusammengehörige Gesprächsaufzeichnungen unter einem Datum zu vereinigen,
hat Eckermann selbst zugegeben. Als Darnhagen in seinem brieflichen
Urteil über die beiden ersten Bände am 20. Mai 1836 statt der verschwiegenen Namen mehr Freimütigkeit wünschte und dabei eine Stelle
des Gesprächs vom 27. Dezember 1826 auf sich bezog ("Ich machte
mir nichts daraus, wenn mich Goethe auch einmal namentlich gescholten
hätte, wie z. B. bei der Frage nach der rheinischen Stadt in Hermann
und Dorothea"), antwortete Eckermann am 14. Juni mit dem Geständnis, daß diese Stelle ganz zufällig in das Buch gekommen sei.
"Ich hatte die Äußerung, ohne Datum, auf ein einzelnes Blatt geschrieben, das ich ben der Redaction zurücklegte, theils weil es mir
nicht sehr wichtig erschien, theils auch weil ich nicht wußte in welches
Iahr und in welchen Tag es eigentlich gehörte. Das Manuscript, wie

es an Brockhaus abaing, schlok das Jahr 1826, mit den Worten: um keinen Schritt näher. Als nun aber der Bogen ben mir gur Correctur kam, sah ich daß der Metteur en Page keine gute Eintheilung gemacht, indem auf der Mitte pon 273 geschlossen war und die Seite 274 gang leer blieb. Da mir aber die gang leere weiße Seite unan= genehm war, so suchte ich unter meinen Papieren nach und fand die bewußte Stelle, die also, wie gesagt, gewissermaßen gang qu= fällig hineinkam." Genau derselbe Sall war meiner Dermutung nach bereits am Schlusse des Jahres 1825 eingetreten; denn das Gespräch pom 25. Dezember ist mit dem Thema Byron gerade auf S. 233 der ersten Ausgabe zu Ende und wird durch einen Jusah: "Es kam dar= auf einer unserer neuesten deutschen Dichter gur Erwähnung ..." auf die folgende Seite, die sonst frei geblieben wäre, binübergezogen. houbens Tagebuchfund gibt die bestätigende Erkenntnis, daß die Äußerungen über Platen der Urniederschrift vom 11. gebruar 1831 angehören, und daß sie aus dem Manuskript dieses Gespräches ent= fernt waren, um durch ein milberes Urteil (ein Lob der technischen Sähigkeit, die beste deutsche Tragodie zu schreiben) ersett zu werden 58. Eine abnliche Willkur erlaubte fich der dritte Band, indem ein auf den 7. Märg 1831 datiertes Gespräch zwecks Seitenfüllung in letter Stunde auf den 31. Dezember 1823 verlegt wurde. Wo soll es nun etwa bei Biedermann in einer Neuausgabe von Goethes Gesprächen seinen Dlat finden?

Solche Verschiebungen hätte sich Eckermann schwerlich bei der Druckprüfung erlaubt, wenn er nicht schon während der Bearbeitung des Manuskripts mit diesem Versahren in Übung gekommen wäre. Wie hätte er denn auch anders die vielen undatierten Gesprächtrümmer unterbringen können als durch Angliederung an datierte Gespräche, denen er dadurch mehr Fülle gab? Wie hätte er anders Wiederholungen vermeiden können, als indem er Gesprächsauszeichnungen gleichen Themas unter einem Datum vereinigte? Er rechnete mit einer Leserschaft, der es nur darauf ankam, Goethes Meinung zu hören, der aber im Grunde gar nichts daran lag, genau zu wissen, an welchem Tage sie zum Ausdruck gebracht war. So war ihm die Kalendersorm schließlich nur noch ein äußeres Mittel realistischer Einskleidung, an dem er mit einer gewissen Pedanterie seschielt. Aber

<sup>58</sup> Ein ähnliches eigenes Urteil über den Romantischen Ödipus im Brief an Stieglitz vom 16. Juni 1829 (Tewes, S. 185; Houbens Biographie, S. 386).

daß es einmal eine Goethephilologie geben könnte, die durch seine Angaben zu chronologischen Schlüssen und durch Haltlosigkeit dieser Schlüsse zum Mißtrauen geführt würde, darauf war er gewiß gar nicht gefaßt. Sonst hätte er sich, mindestens bei der Zusammenstellung des dritten Teiles, durch Zuhilsenahme von Goethes Tagebüchern leicht dagegen sichern können, daß eben durch diese Tagebücher sein Derfahren enthüllt werden könnte.

Die das eben berangezogene Gespräch des 31. Dezember 1823 aus drei Tagebuchaufzeichnungen pom 6., 7. und 11. März 1831 Busammengewachsen ift, so läßt sich weiter aus houbens Material er= kennen, daß ein Stück Aufzeichnung vom 28. Februar 1831 in das Gespräch vom 2. März übernommen, ein am 8. Januar 1826 ge= hörtes Wort für den 1. Sebruar 1827 verwertet, ein Gespräch vom 25. auf den 28. gebruar 1824 gurückdatiert, ein anderes vom 30. April 1828 auf den 7. Oktober 1827 pordatiert wurde 54. Weitere Sehldatierungen lassen sich ohne weiteres aus Goethes Tagebüchern richtiastellen. Manchmal mögen es einfach Schreibfehler sein, 3. B. wenn ein Gespräch vom 1. Juni 1825 auf 11. Juni datiert ift. Manchmal ift die Derschiebung darauf gurückzuführen, daß nicht der Tag des Gesprächs, sondern der darauffolgende Tag der Niederschrift im Datum festgehalten ift, 3. B. 30. statt 29. Märg 1825 und 5. statt 4. April 1830 im dritten Teil; zwei Tage Zwischenraum mögen am 25. Mai 1831 vorliegen; aber gelegentlich kann die Der= schiebung auch in der entgegengesetzten Richtung gegangen sein, 3. B., wenn am 21. Märg 1831 der Orientalist Stickel erwähnt wird, der erst am 22. März bei Goethe war 55. Nicht nur die ersten Briefe an die Braut haben offenbar manches Ereignis ohne Tagesangabe be= richtet, so daß Eckermann später aufs Geratewohl datieren mußte und mit dem 15. und 29. September 1823 fehlging, sondern auch in späteren Perioden, 3. B. im Januar 1827, maren die eigenen Tagebuchaufzeichnungen offenbar fo beschaffen, daß sich Eckermann in der Datierung nicht zurechtfand.

Einzelne Widersprüche zu Goethes Tagebüchern erklären sich wohl auch damit, daß er einer Tagebuchnotiz, die nichts mit Goethe zu tun hatte, eine undatierte Gesprächsaufzeichnung angliederte; so ist 3. B. am 29. Oktober 1823 die Aufführung des "Johann Herzog von Sinnland" richtig datiert; Eckermanns Bemerkungen über das

55 Goethe-Jahrb. 7, S. 237, Anm. 1.

<sup>54</sup> houbens Biographie, S. 169, 249, 543, 547.

Stück stellen seine ursprüngliche Tagebuchaufzeichnung dar, während das vorangeschickte Goethegespräch nicht zu diesem Datum gehört 56. Am 2. Mai 1824 ist der zweite Teil ("Gegen Abend hatte Goethe mich zu einer Spazierfahrt einsaden lassen" usw.) Ausarbeitung einer richtig datierten Tagebuchaufzeichnung, während das vorausgehende Gespräch angestückt ist. So ist am 16. Februar 1826 eine Tagebuchnotiz über Wellingtons Aufenthalt in Weimar zu einem Gespräch verarbeitet, an das andere undatierte Aufzeichnungen angegliedert sind, während selbständige Traumaufzeichnungen 57 zu Gesprächen des dritten Teiles am 12. März und 21. Dezember 1828 Anhalt gaben.

Umgekehrt dürften selbständige Ausarbeitungen Eckermanns, die nicht zu seinem Tagebuch gehörten, nachträglich in Gespräche einzgesetzt worden sein, z. B. am 19. Februar 1829 die Beobachtungen zur Farbenlehre 58, am 10. Januar 1830 die Betrachtungen über die Mütter, die sich auch in Eckermanns Faustbearbeitung finden 59, am 17. Februar 1830 die Bemerkungen über Farben der Dekora-

56 So sind auch am 25. Oktober 1823 Theatereindrücke, die im Tagebuch

verzeichnet fein mochten, ju einem Gefprach gusammengestellt.

58 Aufzeichnungen solcher Art finden sich viele in Eckermanns Nachlaß, zum Beispiel folgendes vom 16. Dezember 1831 datierte Blatt:

Ben hellem Tage und herabhängenden weißen Rouleau sieht man das durchscheinende Querholz des Sensterkreuzes, auch wohl die dünneren horiz zontalen Sensterstäbe, blau und gelb, die Sarben unmittelbar an einander hinzlaufend und zwar den blauen Streisen oben, den gelben unten.

Dieses schöne Phänomen habe ich an warmen Sommertagen wo man um einer anmuthigen Kühle zu genießen gerne ben heruntergelaßenen weißen Dorshängen lebt, sehr gut gesehen, doch aus den Gesehen der Farbenlehre nicht abzuleiten gewußt. Diesen Morgen jedoch als ich, ben hellem Tageslichte noch im Bette liegend, dieses Phänomen abermals lange vor Augen hatte, ward ich gewahr wie es zusammenhängt und will nun versuchen es auszusprechen.

Das Licht des himmels fällt in schräger Richtung von oben auf das Querholz des Sensterkreuzes, so daß dieses seine dunkele Seite dem hellen Dorhange zuwendet und zugleich etwas niederwärts darauf einen Schatten wirft.

Ist nun der weiße Dorhang klarer durchscheinender Art, so wirkt er als ein trübes Mittel; wo denn, in der Breite des dunkelen Sensterholzes das hinter, die blaue Sarbe erscheint.

Der Schatten aber den das Holz niederwärts auf den Vorhang wirft, verstärkt dieses trübe Mittel so sehr, daß das durch diesen Schatten unter dem Holz durchwirkende Himmelslicht einen Streisen tieser gelber Farbe enistehen läßt.

<sup>57</sup> Der Anfang der ersten ist im Nachlaß erhalten; sie beginnt "In einem Traum der vorigen Nacht war ich in einer unbekannten Gegend..." und bricht ab mit den Worten "Du bist ein Thor,' sagte einer der schönsten, "entkleide." Das Datum ist mit Bleistift hinzugefügt, also vielleicht erst willkürlich bestimmt worden.

<sup>59</sup> Tewes, Goethes Saust am Hofe des Kaisers, S. 93 f.

tionen und Kostüme im Theater. Das Tagebuch zeigt, daß Eckermann selbst diese Beobachtungen am 6. Februar bei einer Aufführung von "Stille Wasser sind tief" gemacht hatte, und aus den Briefen geht hervor, daß er Farbenbemerkungen von Auguste Kladzig zu überarbeiten beabsichtigte 60. Weiter zeigt Houben (Biogr. S. 386 f.), daß eine Ausarbeitung über Krüger als Orest vom 31. März 1827 für das Gespräch vom 1. April, eine vom 30. September 1828 datierte Kritik des Fouquéschen Sängerkriegs für das Gespräch vom 3. Oktober und ein Brief an Fraser vom Sommer 1828 für das Gespräch vom 27. März 1825 benuht wurden. So besteht auch das Gespräch vom 1. Januar 1831 eigentlich aus nichts anderem als aus Eckermanns Promemoria über die Briefpublikation, das er an diesem Tage abgeschlossen hatte. Daß es am selben Tage Punkt für Punkt besprochen wurde, ist durch Goethes Tagebuch, das eine so wichtige Angelegenheit kaum verschwiegen hätte, nicht bestätigt 61.

für das Ineinanderarbeiten verschiedenartiger Aufzeichnungen geben die Tagebuchreste weitere Belege. Die Uraufzeichnung vom 29. Se= bruar 1824 endet mit den Worten: "Es war sehr schön, wir fuhren den Weg nach Jena hinaus. Wir sprachen größtentheils von Arbeiten." Daraus wird in den "Gesprächen": "Wir sprachen verschiedene Dinge, Goethe erwähnte die neuen frangösischen Zeitungen." Und nun folgen die Außerungen über die frangösische Konstitution und über Eugen Napoleon. Die Bezugnahme auf seinen Tod (er starb am 21. Februar 1824 in München) gab ein Recht, dieses Gespräch, das in der ursprünglichen Tagebuchaufzeichnung nicht vermerkt ift, bier anzuflicken. Konzentration zweier benachbarter Gespräche auf ein Datum ist auch am 26. und 27. Märg 1831 (houbens Biogr. 357) nachguweisen. Ebenso ist eine Zusammenlegung verschiedener Betrachtungen über ein und dasselbe Thema wohl in dem Byrongespräch vom 24. Februar 1825 zu erkennen, das in Goethes Tagebuch keine Bestätigung findet. Ein anderes Byrongespräch vom 8. November 1826 enthält das 3u= geständnis solcher Kontamination, indem es auf ein "früheres Gesprach" guruckgreift, das wiederum mit einer Macbeth-Aufführung (wahrscheinlich der vom 27. Märg desselben Jahres) in Jusammen= hang gebracht wird. In derfelben Weise sind am 12. Mai 1825 Ge= sprächtrümmer, die dem April dieses Jahres angehören mögen 62, 3u=

<sup>60</sup> An Auguste Kladzig 25. Febr. 1830. Jahrbuch Kippenberg 4, 163. 61 Erst am 4. Januar ist Eckermann wieder erwähnt; am 5. heißt es:

<sup>&</sup>quot;Weitere Verhandlung wegen der Korrespondeng."
62 Am 18. und 19. April 1825 verzeichnet Goethe Cektüre des Molière.

sammengestellt. Große Lücken der Tagebücher, die im Winter 1828/29 durch die ablenkende Neigung zu Auguste Kladzig verschuldet waren (vgl. oben S. 45), sind, wohl bei Wiederaufnahme der Arbeit, durch die zusammengeraften Gespräche vom 16. Dezember 1828 und 4. Februar 1829 ausgefüllt. Ein solches Sammelgespräch ist auch das vom 20. April 1825, dessen Vorlage wir kennen (vgl. oben S. 96 f.).

Waren Grunde künstlerischer Ökonomie gelegentlich für die 3u= sammenfassung aufeinander folgender Gespräche maggebend, 3. B. am 15. Januar 1827 für die Besprechung der Jagdnovelle 63, so kommt auch der umgekehrte fall por, daß Gespräche zwecks Steigerung zer= legt werden. Goethe hat am 27. Oktober 1823 der Bemerkung, daß er "das neueste Gedicht" (die Marienbader Elegie) vorgelegt habe, das Cob Eckermanns beigefügt: "Alsogleich sehr feine Bemerkungen darüber". Eckermann hat dagegen sein Licht unter den Scheffel ge= stellt ("denn ohnehin war der Eindruck zu neu und zu schnell por= übergebend, als daß ich etwas Gehöriges darüber hätte sagen können"), um die Derschiebung der weiteren Besprechung auf den 16. November zu begründen. Auch sonst ist für Beziehung zwischen einzelnen Gesprächen und für Dorbereitung gesorgt: dem Tagebuch= vermerk über die Wallenstein=Aufführung 15. November 1823 ist ein Schillergespräch vorangeschickt; um die Nachricht vom Tode der Großherzogin Luise vorzubereiten, ist am 10. Sebruar 1830 ein Bin= weis auf ihre Erkrankung eingeschoben; um ein Gespräch über das Neue Testament einzuleiten, ift am 12. gebruar 1831 eine Ermäh= nung des Bildes, das Chriftus auf dem Meere wandelnd darstellt, porkomponiert 64, und im dritten Teil wird dem Theatergespräch vom 1. Mai 1825 eine Besichtigung des Bauplakes am 29. April porangeschickt.

## 5. Benutung fremder Materialien.

Die Bearbeitung der Soretschen Gesprächaufzeichnungen im dritten Teil bestätigt die bisherigen Beobachtungen. Da setzt Eckermann be-

64 Dies ist schon bei der Ausarbeitung der nicht mehr erhaltenen Urnotizen geschehen (Houbens Biographie, S. 528).

<sup>63</sup> Die Mitteilung des romantischen Jagdstückes verteilte sich nach Goethes Tagebuch auf 11., 15. und 18. Januar; Eckermann wollte die Besprechung nicht in drei Gespräche zersplittern. Ähnlich hat er am 21. März 1830 die Bemerkung über Neureuthers Blatt zur Cegende vom Huseisen mit dem Inklus der Iwölf Apostel zusammengestellt, obwohl Goethe dieses Blatt erst am 23. September 1830 erhalten hat. Ogl. Tastle 3, 200. Im Tagebuch ist hier eine Lücke (Houbens Biographie, S. 553).

stimmte Daten an Stelle unbestimmter 65, während er andere Gespräche umdatiert 66 oder zusammenlegt 67; da verwandelt er indirekte Rede in direkte 68; da streicht er nicht nur, sondern erweitert und setzt eigene Sätze Goethes hinzu 69; da übt er milde Rücksicht, beseitigt einen Ausfall auf Raupach, retuschiert Familiäres, schränkt Übertreibungen ein, läßt Peinliches beiseite und bringt dafür wieder aktuelle Beziehungen auf Weimarer Verhältnisse der nachsgoetheschen Zeit neu hinein 70. Dabei ist er durch die Bedingungen, die Soret für die Benutung seiner Auszeichnungen gestellt hatte (vgl. oben S. 73), einem schwer zu hebenden Zwiespalt zwischen Herausgabe und persönlicher Aneignung unterworfen. Teils läßt er die Verzantwortung bei Soret, teils gleicht er dessen Gespräche so sehr den

66 Ogl. die Gespräche vom 25. (bei Soret 27.) Februar und vom 16. (bei Soret 15.) November 1823 mit ihren Vorlagen bei Biedermann 2, 2, 621; 3, 42.

<sup>65</sup> Dgl. die Gespräche vom 16. Mai, 6. Juni 1828, 18. und 31. Januar, 19. April 1830 und 5. Januar 1832 mit ihren Vorlagen bei Biedermann <sup>2</sup>, 3, 506, 507; 4, 190, 201, 261 f., 428, die alle bloß das Datum der Niederschrift tragen und das des Gesprächs im Ungewissen lassen.

<sup>67</sup> Das Gespräch vom 21. Dezember 1823 besteht aus zwei Soretschen Auszeichnungen, die vom 21. und 22. datiert sind (Biedermann 2, 3, 50); das Gespräch vom 31. März 1831 sett sich aus Soretschen Gesprächen vom 10. und 31. März (Biedermann 2, 4, 343 und 359) zusammen; das vom 20. Juli 1831 aus Auszeichnungen dieses Datums sowie des 14. Sebruar 1830 (Biedermann 2, 4, 212, 379).

<sup>68</sup> Ogl. Houbens Ausgabe, S. 421 (26. April, 13. Mai 1823) mit Biedersmann 2, 630 f.; Houben, S. 424 (30. Dezember 1823) mit Biedermann 2, 3, 51; Houben, S. 550 (6., 17. Oktober 1828) mit Biedermann 2, 4, 26, 37; Houben, S. 569 (10. Februar 1830) mit Biedermann 2, 4, 207; Houben, S. 600

<sup>(23.</sup> Januar 1831) mit Biedermann 2, 4, 319.

<sup>69</sup> Jum Beispiel am 30. Dezember 1823 die Worte: "Die mathematische Gilde hat meinen Namen in der Wissenschaft so verdächtig zu machen gesucht, daß man sich scheut ihn nur zu nennen"; am 25. Januar 1830 die Worte: "und kann jest noch nicht sagen, daß ich am Ziel wäre"; am 5. März 1830 ist die ganze Ersörterung über den vierten Band von Dichtung und Wahrheit Eckermannsche Rekonstruktion einer Erzählung, von der Soret nur das Ende gab; vgl. Biedermann 2, 4, 223; am 2. August 1830 gehört die ganze Erklärung Goethes über sein Verhältnis zu Geoffron de Saint-Hilaire Eckermann an. In diesem Falle ist es ganz ausgeschlossen, daß er etwa eigene Auszeichnungen über dasselbe Gespräch verwertet hätte; dennn er war ja um diese Zeit in Italien.

<sup>70</sup> So hatte Soret am 10. März 1831 von der Absicht der Großherzogin gesprochen, den Romanschriftsteller Spindler nach Weimar zu ziehen; Eckermann läßt den Namen weg, spricht aber dafür von dem Plan, "den jezigen besten deutschen Schriftsteller... nach Weimar berufen zu lassen und ihm hier eine sorgensfreie Cage zu bereiten". Solche Wiederbelebung des Weimarer Musenhofes wurde in den vierziger Jahren, während Eckermann an seinem dritten Teil schrieb, ansgestrebt (Jahrb. d. Samml. Kippenberg 2, 39 ff.). Goethes Billigung der wahrshaft fürstlichen Intention ist völlige Ersindung Eckermanns.

eigenen an, daß er den Namen Soret als zweite Person, die von Goethe angeredet wird, streicht und den eigenen Namen durch "einen guten Freund" ersett, um nicht selbst als unbeteiligter dritter Gesprächsteilnehmer zu erscheinen 71.

Die freien Übersetzungen Soretscher Gespräche sind im übrigen für unsere Untersuchung nicht weiter von Wichtigkeit, da Eckermann aus der Benutzung fremden Materials kein Hehl macht, sondern mit offenen Karten spielte. Will man dagegen in die Geheimnisse seiner Arbeitsmethode eindringen, so hat man zu beachten, daß durchaus nicht alle Entlehnungen aus Soret durch Sternchen charakterisiert sind, sondern daß auch Gespräche, die Eckermann für sich in Anspruch genommen hat, ganz oder teilweise auf Soret zurückgehen, wie die vom 14. und 15. März 1830 und vom 20. Juni 1831 72.

Schon im zweiten Teil war Soret, wie oben (S. 63 ff.) ge= zeigt wurde, für das Gespräch vom 14. Februar 1830 zu Bilfe gekommen; in derfelben Weise haben gewiß auch andere Freunde gelegentlich mit ihren Erinnerungen Beiftand geleiftet. Sur den Bericht über das Gastmahl zu Ehren Friedrich August Wolfs am 19. April 1824 kann Eckermann, wenn er nicht felbst anwesend war 73, dem Kangler von Müller oder Riemer verpflichtet sein. Mit Müllers Aufzeichnungen berührt sich Eckermann besonders im Jahre 1827 in einer Reihe aufeinanderfolgender Gespräche: in dem vom 11. April stimmt eine Partie wörtlich überein, und es ist nur die Frage, wer sie vom anderen entlehnt hat: am 20. Juni treffen fie bei einem Gefprach über ben Grafen Sternberg gu= sammen, das als Uraufzeichnung Eckermanns gesichert ift (houben 5. 184), und am 9. Juli läßt Eckermann auf bem gemeinsamen Nachhauseweg mit dem Kangler das eben vernommene Wort Goethes wiederholen, daß eine Opposition ohne Einschränkung platt werde;

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Dgl. Houbens Ausgabe, S. 421 und 570 (2. Juni 1823, 14. Şebruar 1830) mit Biedermann <sup>2</sup>, 2, 632; 4, 209.

<sup>72</sup> In das erste sind Soretsche Aufzeichnungen vom 8. und 14. März hineingearbeitet; das zweite stammt vollständig von Soret; das dritte entnimmt aus Sorets Aufzeichnung vom 10. März 1831 das Thema der Unvollkommenheit der Sprache.

<sup>73</sup> Außer Goethes Tagebuch liegen hier die Berichte S. A. Wolfs und des Kanzlers v. Müller vor. Dollständig in bezug auf die Teilnehmerzahl scheint nur Müller zu sein; denn ebenso wie Wolf nennt er den von Goethe vergessenen Röhr. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, daß Eckermann als der achte Tischgast von allen verschwiegen wurde. Aber seine eigene Gesprächaufzeichnung hat etwas Unsicheres, und das "außer mir" könnte nachträglich eingeslicht sein, während die spätere Außerung Goethes über Wolf jedenfalls authentisch ist.

Müller hat denselben Ausspruch auf den 14. Juli datiert. Es wäre wohl möglich, daß Müller und Eckermann einmal gerade für diese Periode ihre Ausseichnungen verglichen, und daß Eckermann am 11. April eine von Müller nur in Stichworten sestgehaltene Äußerung ausführte, die Müller dann in Eckermanns Formulierung übernahm 74. Den Abschied Prellers am 5. Juni 1826 ließ sich Eckermann von diesem auf der Reise schildern 75; ebenso mag der Bericht über das Improvisatorium des Dr. Wolff am 29. Januar 1826 auf dessen mündliche Erzählung zurückgehen, und wenn Wolffs spätere Erinnerung nun wieder genau mit Eckermann übereinstimmt, so kommt es vielleicht daher, daß Wolffs Lebenserinnerungen erst nach Eckermanns Gesprächen erschienen 76. Im übrigen bestätigt die Übereinstimmung mit Goethes Brief an den Großherzog vom 31. Januar 1826 die Richtigkeit der Wiedergabe.

Als fremde Materialien dürfen auch alle die Briefe betrachtet werden, die Eckermann nicht aus der Erinnerung zu zitieren brauchte, weil sie ihm bei der Redaktion im Wortlaut vorlagen. So konnte er nicht nur die an ihn selbst gerichteten Briefe Goethes mitteilen (am 30. November 1830), sondern auch den in Abschrift verbreiteten Brief Alexander v. humboldts an den Kanzler v. Müller (23. Oktober 1828) und am 25. Juli 1827 den Brief Walter Scotts an Goethe, der im Jahre 1839 gedruckt worden war 77. Auch den Brief Goethes an den Obersten v. Beulwitz, der am 9. März 1831 besprochen wird, hatte er bei Redaktion dieses Gesprächs zur hand; denn er war 1834 versöffentlicht worden 78. Dor allem aber lag der Briefwechsel mit Zelter

<sup>74</sup> Tastle (3, 119) hält entgegen Burkhardt (Goethes Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller 3, S. 145) es für möglich, daß eine Abschrift aus Eckersmanns Gesprächen unter die Papiere des Kanzlers geraten sei. Die Vermengung von Tagebuch und Reinschrift in Burkhardts unzulänglicher Ausgabe gibt darsüber keine Klarheit. Eine flüchtige Durchsicht der Handschriften im Goetheschiller-Archiv ließ mich die Stelle weder in Tagebuch noch Reinschrift finden. Von der durch Max Hecker vorbereiteten Neuausgabe ist Klarstellung zu hoffen. Der Gebrauch des Wortes "überall" (vgl. unten S. 150, Anm. 19) spricht für Eckermanns Vermittlung. Auch Soret hat gelegentlich Eckermanns Mitteilungen benutzt (Biedermann 2, 4, 317, 401).

<sup>75</sup> Dgl. Eckermanns Reiseberichte an Goethe vom 8. Juli 1826 aus Kassel

<sup>(</sup>Gerstenberg, Grenzboten 65 3, S. 28).

<sup>76</sup> Porträts und Genrebilder. Erinnerungen und Cebensstudien. Kassel und Ceipzig 1839. I, S. LXXXIV. Biedermann 2, 3, 250ff. In Eckermanns Nachelaß befindet sich eine dieses Improvisatorium betreffende Richtigstellung, die für die Dresdener Abendzeitung bestimmt war.

<sup>77</sup> Lockhart, Life of Sir Walter Scott, Edinburg 1839, Chap. 73.

<sup>78</sup> Dogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen. Weimar 1834. S. 248. Vgl. H. Wahl in der Rippenberg-Festschrift Navigare necesse est 1924. S. 106.

vor, der manche Erinnerung an Gehörtes und Erlebtes erneuerte. Eine Stelle daraus konnte im Gespräch vom 27. April 1825 (im dritten Teil) zitiert werden, und schon im ersten Teil stimmt eine Äußerung Schillers über Kozebue mit der Wiedergabe in einem Briefe Goethes an Zelter überein 79.

Auch Goethes Tagebücher konnte Eckermann benutzen. Ob sein eigener Auszug (vgl. oben S. 83) schon bei der Redaktion der ersten beiden Teile verwendet wurde, ist allerdings zweiselhaft. Auf zwei Blättern, deren Inhalt nachträglich durchstrichen wurde, sind diejenigen Daten mit häkchen angezeichnet, an denen eigene Gesprächseauszeichnungen vorlagen, z. B. 10. und 11. Juni, 15. September, 2., 19. und 27. Oktober 1823, 10. August 1824, 26. März 1826.

Außerdem sind mit derselben roten Tinte Bemerkungen eingefügt, die zur Ergänzung und Berichtigung der eigenen Aufzeichnungen dienen konnten, 3. B. im Jahre 1823:

NB. d. 24. Nov.: Zelter war Mittags u. Abends bei Goethe.

Oder im Jahre 1825:

Mittwoch d. 12. (nicht 15.) Oct. 1825: Nachdem Mener u. v. Müller weggegangen, trat Eckermann ein. Manches Interessante kam zur Sprache. NB. Sonnabend d. 15. Oct. kommt Eck. nicht vor.

Da trozdem das Gespräch vom 15. Oktober sein Datum behalten hat, so dürften diese Notizen wohl eine nachträgliche Prüfung bebeuten, auf deren Möglichkeit vielleicht erst eine Anfrage des Rates Grüner vom 19. November 1840 hinwies 80. Die Prüfung wurde nicht über das Jahr 1826 hinaus ausgedehnt.

Jur Redaktion des dritten Teiles wurden dann Goethes Originaltagebücher aufs neue zu Rate gezogen.

Für die Zeit vom 21. Februar bis 18. Oktober 1827 scheint ungefähr ein Duhend Gespräche des dritten Teils hauptsächlich auf dieser Grundslage aufgebaut 81; ihre Ausarbeitung erfolgte also in Weimar, nicht während des Hannoverschen Aufenthalts 1844 und 1845 (vgl. oben

80 Er erbat sich für die Redaktion seines eigenen Briefwechsels und mündslichen Verkehrs mit Goethe Auszüge aus den Tagebüchern der Jahre 1820 bis 1823. Tewes, S. 265 (II, 7).

81 Einige Gespräche mussen allerdings auf eigener Aufzeichnung beruhen, wie für den 1. Oktober durch die Erwähnung von Houwalds Bild bewiesen wird.

<sup>79</sup> Goethe zitiert am 20. Oktober 1831 das Wort Schillers "Kozebue ist mir respectabler in seiner Fruchtbarkeit, als jenes unfruchtbare, im Grunde immer nachhinkende und den raschsortschreitenden zurückrusende und hindernde Geschlecht". Am Schluß des Gesprächs vom 18. Januar 1827 (Houbens Ausgabe, S. 172) scheint dieser Ausspruch etwas gewaltsam angefügt.

S. 76 f.). Bei einigen kleineren Gesprächen läßt sich die wörtliche Benutzung durch Gegenüberstellung ohne weiteres beweisen, 3. B. am 24. und 25. April:

Goethes Tagebuch.

Dienstag den 24. April. Anmeldung des Herrn von Schlegel. — Um 12 Uhr Herr von Schlegel. Mit ihm spazieren gefahren ums Webicht. Mittag für uns. Abends Thee, mehrere Herren und Damen. Die Herren von Schlegel und dessen Reisegefährte Lassen. Ersterer zeigte schmale Rollen mit indischen Götterbildern, und den ganzen Text zwen großer Gedichte.

Mittwoch den 25. April. Mittag herr Cassen, herr von Schlegels Begleiter. War vorzüglich von indischen Dichtungen die Rede. Dr. Eckermann speiste mit. Gegen Abend herr von Schlegel, welcher mir vielfache Auskunft in manchen literarischen und historischen Sächern gab.

Edermanns Gefpräche.

August Wilhelm v. Schlegel ist hier. Goethe machte mit ihm por Tisch eine Spazierfahrt ums Webicht und gab ihm zu Ehren diesen Abend einen großen Thee, wobei auch Schlegels Reisegefährte, herr Doctor Caffen, gegen= wärtig. Alles in Weimar, was irgend Nahmen und Rang hatte, war dazu eingeladen, so daß das Getreibe in Goethes Jimmern groß war. herr von Schlegel war gang von Damen um= ringt, denen er aufgerollte schmale Streifen mit indischen Götterbildern por= zeigte, so wie den gangen Text von zwei großen indischen Gedichten, von benen, außer ihm felbst und Dr. Caffen, wahrscheinlich niemand etwas verstand.

Bei Goethe zu Tisch mit Herrn Dr. Cassen. Schlegel war heute abermals an Hof zur Tafel gezogen. Herr Cassen entwickelte große Kenntnisse der indischen Poesie, die Goethen höchstwillskommen zu senn schienen, um sein eigenes immerhin nur sehr lückenhaftes Wissen in diesen Dingen zu ergänzen.

Ich war Abends wieder einige Augenblicke bei Goethe. Er erzählte mir daß Schlegel in der Dämmerung bei ihm gewesen, und daß er mit ihm ein höchst bedeutendes Gespräch über literarische und historische Gegenstände geführt, das für ihm sehr belehrend gewesen.

Eckermanns eigene Auszüge notierten für den 24. April nur "Herr v. Schlegel", für den 25.: "Dr. Eckermann speiste mit uns." Die frems den Auszüge sind hier ausführlicher, versagen aber an anderen Stellen.

Für den 7. Oktober war das, was die eigenen und fremden Auszüge enthielten ("Zeitig mit Eckermann nach Jena gefahren"), nicht ausreichend. Goethes Tagebuch gab mehr Einzelheiten, die Eckersmann verwerten konnte: "An dem botanischen Garten angefahren. Garten und haus besehen. In dem Bären abgestiegen. Zu Major von Knebel zu Tische." Die Spazierfahrt ins Saaletal ist freilich erfunden, da der Nachmittag durch allerlei Besuche ausgesüllt war.

An Stelle der verschiedenen Jenaer Bekanntschaften Goethes, wie Professor Göttling, Prasident von Mok, Dr. Weller und familie, die für seinen Zweck belanglos waren, hat Eckermann die beiden literarhistorisch wichtigsten Beziehungen Goethes zu Jena herausgearbeitet, die sich als Erinnerungen an die häuser Dok und Schiller knüpften. houben (Biographie S. 374) macht wahrscheinlich, daß zu dem Thema Dok ein Gespräch vom 30. April 1828 benutt wurde. Was sich weiter anschlieft, ist gang und gar eigene Zutat: sowohl der Kindheitstraum. den er bei dieser Gelegenheit Goethe erzählt haben will, als das Beispiel von Telepathie, das, wie schon Castle vermutete, nicht wohl von Goethe stammen kann, sondern ein Erlebnis Eckermanns mit Auguste Kladzig aus dem Jahre 1830 gewesen ist 82. Für den folgen= den Tag ist dann Goethes Tagebuch vom 8. Oktober geradezu wört= lich benutt; die Stichworte ("In das anatomische Cabinet... Auf die Sternwarte. Dr. Schrön erklärte die Instrumente. Wir besaben das meteorologische Cabinet, anstoßend an die Sternwarte, aber abgesondert. Alles gleichfalls in Ordnung. Wir frühstückten in der Laube an dem alten Schillerischen Steintische. Die Banke waren gusammen= gebrochen. Eckermann führte Schrön in die Mansarde, die schöne Aussicht aus Schillers Wohnzimmer zu sehen. Ju hofrath Döbereiner . . . Einige schöne Erperimente ... Wir fuhren nach Burgau ... Speiften Sische und sonst weniges ... Juruck in den Baren ... Ju grommanns ... Dor Sonnenuntergang nach hause") sind sämtlich in Eckermanns Dar= stellung wiederzufinden; sie machen indessen nicht den hauptinhalt des Gespräches aus, das seine eigentliche Gulle durch eine große ornithologische Belehrung empfängt, die vollständig Eckermanns 3u= tat ist.

Bei Rückblicken Goethes auf persönliche Beziehungen oder literarische Pläne konnten auch seine eigenen autobiographischen Werke zur Stühe dienen. So schließt sich bereits im zweiten Teil das Gespräch vom 10. April 1829 an die "Italienische Reise", das vom

<sup>82</sup> Castle 3, 277. Es ist das erste Wiederschen nach Eckermanns italienischer Reise (vgl. oben S. 55); er irrte in der Dämmerung des Weihnachtsabends durch die Straßen und suchte durch die Kraft der Gedanken und Empfindungen die Gunst unsichtbarer Geister zur Leitung seiner Schritte herbeizuziehen. "Und siehe, da ich es ernstlich meinte, ward ich erhört, und Sie standen vor mir wie vom himmel gesendet." Auf Goethes erste Weimarer Jahre würde der Vorsall nicht passen; eine Begegnung auf der Esplanade in der Abenddämmerung, über die Goethe einmal an Frau v. Stein schreibt (18. Mai 1780), hat keinerlei telepathischen Zusammenhang.

24. Januar 1830 an "Dichtung und Wahrheit" an <sup>83</sup>. Die "Annalen" aber, die schon für das Gespräch vom 18. Januar 1827 eine Überzleitung von der Novelle zum Thema Schiller gegeben hatten, sind im dritten Teil (6. Mai 1827) die Grundlage des Gespräches über Goethes Tellplan, das wenigstens in bezug auf die Tharaktere Tells und Gestlers nichts anderes als eine Umschreibung bedeutet <sup>84</sup>.

für die Arbeiten, die Eckermann selbst hatte entsteben seben, standen andere Bilfsmittel der Erinnerung zu Gebote; vieles, was durch seine hände gegangen und mit ihm besprochen worden war, fand fich in den beiden letten Jahrgangen "Uber Kunft und Altertum" niedergelegt. Aus älteren Jahrgangen waren bereits in das unbestätigte Gespräch vom 18. September 1823, das Ratschläge für junge Dichter enthält, die Bezugnahme auf hagens "Olfried und Lisena" und den Naturdichter gurnstein übergegangen 85: die gleich= falls unbestätigten Gespräche vom 21. und 24. November 1823 konnten an Eckermanns eigene Besprechung von Platens "Ghaselen" (K. u. A. IV. 3) anknüpfen; aus Beft V. 3 stammt das Derzeichnis serbischer Lieder, das dem Gespräch vom 18. Januar 1825 eingelegt wird, mahrend heft VI, 1 die Beschreibung der beiden faustillustrationen von Delacroir brachte, die Eckermann im Gespräch vom 29. November 1826 erweiterte 86. Daß er Studien machen mußte. um das längst Dergangene zu beleben, bestätigt sein oben (S. 76) gitierter Brief an die Großbergogin.

Der Überblick über Goethes gesamten Nachlaß, den der Herausgeber der Nachtragsbände sich verschaffen mußte, gab die Möglichekeit, auch Unveröffentlichtes und kaum Beachtetes zu verwerten; so ist in ein Soretsches Gespräch (18. Mai 1824) ein Auszug aus dem Aufsaß "King Coal" eingelegt 87, und ein anderes Gespräch des dritten Teiles (20. Juni 1831), das mit Goethes Tagebuch auch nicht ganz

<sup>83</sup> Die knappe Tagebuchnotiz (houbens Biogr., S. 453) nötigte zu solcher Erweiterung.

<sup>84</sup> Dgl. Tags und Jahreshefte 1804. W. A. I, 35, S. 183 f. Gegen die von Goethe gebilligte Vermutung Eckermanns, daß der Eingang des zweiten Teiles Faust mit dem Tellepos in Jusammenhang stehe, sind berechtigte Bedenken ershoben worden. Vgl. Burdach, Faust und Moses. Sitzungsber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1912, S. 787, Anm. 1.

<sup>85</sup> über Kunst und Altertum III, 3, IV, 2. W. A. I, 41, 1, S. 356; 41, 2, S. 48 f.

<sup>86</sup> Er selbst besaß die Blätter, die er für Auguste Kladzig aus Paris hatte kommen lassen; also war er weder allein auf die Beschreibung in Kunst und Altertum noch auf sein Gedächtnis angewiesen.

<sup>87</sup> W. A. II, 10, S. 46 ff., II, 7, S. 207. Caftle 3, 260, 295.

übereinstimmt 88, hat zum hauptinhalt die Dialogisierung einer Partie aus Goethes Auffatz "Principes de Philosophie Zoologique". Nicht immer ist die Benutung des Nachlasses gang sicher zu erkennen; 3. B. bleibe dahingestellt, ob Eckermann für den Zusammenhang zwischen Carinles Schiller und dem Begriff der Weltliteratur, mit dem er das Gespräch vom 15. Juli 1827 abschließt, das Carlyle=Saszikel des Goetheschen Nachlasses vom April 1830 vor Augen hatte, oder ob die Außerung wirklich schon vom Jahre 1827 stammt 89.

Solche Fragen sind kaum schlüssig zu beantworten; denn man wird ja nicht bestreiten können, daß Goethe vielerlei Gedanken, lange bevor er sie zu Papier brachte, ausgesprochen, und daß er auch Gedrucktes später gelegentlich mündlich wiederholt haben wird 90. Mindestens ebenso schwer aber ift die grage zu entscheiden, wieweit Eckermann fremde Aussprüche über Goethe für die Gespräche benutte oder Goethe felbst im Gespräch fremde Gedanken sich zu eigen machte. Ein Beispiel, auf das mich Eduard Berend hingewiesen hat, möge diese Problematik illustrieren. Jean Paul sagt in der "Vorschule der Ästhe= tik § 57:

"Große Dichter find im Leben eben nicht als große Menschenkenner, noch weniger find diese als jene bekannt. Gleichwohl machte Goethe seinen ,Gog von Berlichingen' als ein Jüngling; und Goethe konnte jest die Wahrheit der Charak= tere auf dem anatomischen Theater beweisen, welche der anschauende Jüngling auf das dramatische lebendig treten ließ."

Das ist ein Ausspruch, den sowohl Goethe als Eckermann gekannt haben dürften. Bei Eckermann ift das gewiß; denn in seinen "Beiträgen zur Poesie" ist Jean Paul der meistzitierte Autor nächst Goethe, und seiner Dorschule wird por allen anderen Afthetiken der Preis gereicht 91. Der Einblick in Eckermanns Arbeitsweise schlieft die Mög= lichkeit nicht aus, daß er im Jahre 1824, als er weitere Auffahe über Goethe schreiben wollte, diesen Gedanken Jean Pauls erzerpierte oder selbständig umbildete, ohne die Quelle zu vermerken, so daß er bei

89 vgl. w. a. I, 42 1, S. 186, 42 2, S. 501, 505.

91 S. 17 f.: "In manchen Afthetiken findet man nur todtes Gliederwerk. In Jean Pauls trefflicher Doricule aber findet man den Geift, der dieses belebt

und beseelt."

<sup>88</sup> Goethe schreibt: "Mittag Dr. Eckermann." Eckermann: "Diesen Nachmittag ein halbes Stundchen bei Goethe."

<sup>90</sup> So steht es zum Beispiel mit dem Gedanken, daß Shakespeares Römer wahrhafte Englander seien (31. Jan. 1827), den ichon Röticher (Kunft d. dramat. Darstellung III, 16) als Wiederholung aus dem Auffag "Shakespeare und kein Ende" auffaßte.

der späteren Redaktion seiner Papiere die Herkunft vergessen hatte. Das eine zufällig erhaltene Stück seiner Vorlagen zeigt ja, daß er keinen Anstand nahm, Gedanken über Goethe in die direkte Rede eines Goethischen Selbstbekenntnisses umzusezen (vgl. oben S. 96 f.). So kann es auch hier der Fall gewesen sein, wenn er in dem Gespräch vom 26. Februar 1824 Goethe die Worte in den Mund legt:

"Ich schrieb meinen Götz von Berlichingen als junger Mensch von zwen und zwanzig, und erstaunte zehn Jahre später über die Wahrheit meiner Darstellung. Erlebt und gesehen hatte ich bekanntlich dergleichen nicht und ich mußte also die Kenntniß mannigfaltiger menschlicher Justände durch Anticipation besitzen."

## 6. Erfundene Gespräche.

Ein Aphorismus Eckermanns, auf den er besonderen Wert gelegt haben muß (er wiederholte ihn nach dem erften Druck im "Morgen= blatt" noch einmal im Tiedge=Album 92), lautet: "Kein Roman, kein Drama ist ohne das Dermögen guter Rede denkbar. Ja sogar um jede gelehrte Abhandlung wurde es gut stehen, wenn wir daben lebendige Menschen vor Augen hätten, an die wir unsere Worte richten und die wir von unserer Absicht überzeugen möchten." Es ift ein persönliches Bekenntnis. Sur Eckermann selbst ist das Gespräch die lebendigste, ja schließlich die einzige Sorm literarischer Mitteilung geworden, so daß er auch eigene Anschauungen nicht mehr anders als in der Wechselrede des Goethegespräches zum Ausdruck bringen konnte. Wo ihm nun die Rekonstruktion eines verlorenen Gespräches Gelegenheit gab, eigene Meinungen durch die Autorität Goethes billigen oder vertreten zu lassen, wo die Erinnerung durch eine per= fönliche Tendeng geleitet und dieser Tendeng geradegu die guhrung guteil wurde, können wir von erfundenen Gesprächen reden, auch wenn eine gewisse Unterlage als Ausgangspunkt gegeben war. Den Übergang von der fünften zur sechsten Gruppe zeigt das große Ge= spräch vom 28. Märg 1827 im dritten Teil. Die Grundlage bilden Goethes Tagebuchnotizen, seien es die Originale, seien es die für Eckermann bergestellten Auszüge:

Mittag Dr. Eckermann über Hinrichs Wesen der antiken Tragodie.

Mittwoch 28. Mär3: Mittag Dr. Eckermann. Einsichtige Relation besselben über hinrichs, vom Griechischen Theater.

Donnerstag 29. März Abends Dr. Eckermann, dem ich einiges vorwies und mit

<sup>93</sup> Morgenblatt für gebildete Stände. 1829. Nr. 56, S. 225. — Album der Tiedge-Stiftung. Erster Band. Dresden 1843. S. 65.

ihm besprach. War auch wieder von hinrichs Entwicklung der griechischen Tragödie die Rede, von neuem aber der hauptbegriff durchgeführt, daß ein Kunstwerk in sich selbst abgeschlossen senn musse.

Um seine eigene Relation über das Buch des Begelianers bin= richs, das sich wohl in seinem Besitz befunden haben durfte 93, gu rekonstruieren, gibt Eckermann eine in Dialog gesetzte Kritik, bei der Goethe zunächst ziemlich passiv bleibt und sich nur mit einigen Worten über die übeln Einflusse der Begelichen Philosophie beteiligt. nicht ohne Anklang an einen Aphorismus, den Eckermann 1829 als eigenes Gut veröffentlicht hatte 94. Wenn Goethe dann weiter, Ecker= mann zustimmend, die repräsentative Bedeutung Kreons in der Anti= gone bestreitet und als sein Motiv nicht Staatstugend, sondern haß gegen den Toten annimmt, so wendet er sich auch gegen Schiller, dessen Meinung er einstmals gebilligt hatte 95. Don Goethes eigener Kritik des hinrichsichen Buches, deren im Nachlaß erhaltener Anfang auf Saust hinüberleitet 96, macht Eckermann ebensowenig Gebrauch als von dem in Goethes Tagebuch erwähnten "hauptbegriff", daß das Kunstwerk in sich selbst abgeschlossen sein musse; dagegen findet er auf dem Wege über Molière den Übergang zu August Wilhelm Schlegel und fällt nun über dessen Dorlesungen ber. Damit ift auf Schlegels bald darauf erfolgendes persönliches Auftreten por=

<sup>93</sup> Eckermannns Bibliothek ist gemeinsam mit dem Nachlaß des Leipzigers Ihling am 15. Oktober 1855 durch den Universitätsproklamator hartung in Leipzig versteigert worden. Das Derzeichnis, das einschließlich der Autographa über 6000 Nummern umfaßt, hält die beiden Bibliotheken nicht auseinander. Ur. 3735 ist "hinrichs, d. Wesen d. antiken Tragödie. Halle 827." Ogl. Derzeichenis der von den herren Ferdinand Ihling und hofrat Dr. Joh. Pet. Eckermann in Weimar nachgelassen Bibliotheken, Kunste und Autographensammlungen, S. 156.

<sup>94</sup> Eckermann spricht von dem gesellschaftlichen Niveau der Franzosen, das keine persönliche originelle Richtung zusasse, und sieht den Dorzug des Globe darin, daß alle seine Mitarbeiter dem Geiste nach nur eine Gesinnung und der Behandlung nach nur einen Stil zu haben scheinen. "Wie aber sollen wir in Deutschland zu irgend einer durchgreisenden Übereinstimmung der Gedanken und Gesinnungen kommen, wenn man unserer Jugend auf jeder Universität, von Kiel dis München, eine andere Philosophie lehrt und so ihre Köpse auf die verschiedenste Weise präparirt." (Morgenblatt. 1829. Nr. 72, S. 287.) — Goethe: "Was sollen erst die Engländer und Franzosen von der Sprache unserer Philosophen denken, wenn wir Deutsche sie selber nicht verstehen."

<sup>95</sup> Schillers Brief vom 4. April 1797 ("so ist Kreon im Gedip und in der Antigone bloß die kalte Königswürde") und Goethes Antwort am folgenden Tage.

<sup>96</sup> Weimarer Ausgabe I, 42, 2, S. 80 f.

bereitet; zugleich tritt hier die antiromantische Tendenz der "Gespräche", von der noch weiter zu sprechen sein wird, deutlich zutage. Das Gespräch über Antigone, das zugunsten jenes Ausfalls abgebrochen wurde, wird dann am 1. April weitergeführt. Es liegt offensbar eine größere Ausarbeitung Eckermanns zugrunde, die vielleicht tatsächlich in der Woche nach dem 21. März entstanden und Goethe am 28. vorgelegt worden war.

In der Kampfesstimmung der dreifiger und vierziger Jahre haben die Goetheverehrer Eckermanns Buch als Sukkurs im Kampf wider die Goethegegner begrüßt. Darnhagen v. Ense gibt dem Ausdruck, wenn er am 20. Mai 1836 nach Empfang der ersten beiden Teile schreibt: "Die Gegner Goethe's scheinen mir in manchem Betreff erbitterter als je; es giebt gekränkte Eitelkeiten, die schlechterdings keine Ruhe haben, und an ihrem Gelten verzweifeln, wenn Goethe gilt. Sie wollen ihn mit Gewalt herunter haben, oder doch eng um= schränken. Wilhelm Schlegel geht darin voran, Tieck ift nicht frei davon, Steffens um so strafbarer damit behaftet, als er sich nicht die Mühe nimmt, das Spätere von Goethe, das er verwirft, auch nur gehörig zu kennen; der Schweif, den Schleiermacher guruckgelaffen, ist auch in diesem Sinne. Diese alle kann man nicht versöhnen, man muß sie treffen und beseitigen. Die jungeren Talente finden da reich= liche Aufgabe, und haben der Nemesis manches einzubringen." -Der Mission, die ihm im letten Sate gugedacht wird, hatte Eckermann schon im ersten Teil gedient, als er Goethe (am 30. Märg 1824) Worte über sein Derhältnis zu Tieck und den Schlegels in den Mund legte, die den tatfächlichen literarischen Derhältniffen keineswegs entsprachen 97, auf die aber gerade Darnhagen Bezug gu nehmen scheint. Daß Tieck durch die Schlegels gegen Goethe auf den Schild gehoben worden wäre, ift ungutreffend; Wilhelm Schlegels Miß= qunst trat überhaupt erst offensichtlich zutage, als er den Goethe= Schillerschen Briefwechsel mit hämischen Epigrammen gloffierte; ja, sie wurde erft herausgefordert durch Außerungen des Briefwechsels, die seine Eitelkeit verletten; noch 1826 und 1829 hatte er Goethe 3um Geburtstag poetisch gehuldigt 98. Auf die Angriffe der Jahre 1830 und 1831 folgte nun die Antwort im Gespräch des Jahres 1824. Möglicherweise hat Eckermann nach der Rückkehr von seiner italieni=

97 E. Berend, Tiecks Werke 6, 18.

<sup>98</sup> Sämtliche Werke 1, 156, 158. Ogl. Jos. Körner, Romantiker und Klassiker. Berlin 1924. S. 217.

schen Reise gerade die Gespräche des Jahres 1824 vorgenommen und ihre Ausarbeitung begonnen; denn noch an einer anderen Stelle (in dem bald darauf folgenden Gespräch vom 14. April) zeigt sich die gleiche Tendenz. Die Tagebuchgrundlage ist zu erkennen; auch Goethe berichtet von der Spaziersahrt, den Tischgesprächen über die Herzogin von Tumberland und dem Hauskonzert, das Händels Messias zur Aufführung brachte. Aber wenn nach seinem Bericht auf der Spaziersahrt die Papiere über den Dilettantismus besprochen wurden, so ist bei Eckermann statt dessen jene wohl ausgearbeitete Klassisikation der Goethegegner gegeben, die auch stillstisch gegenüber der tagebuche artigen Erwähnung der übrigen Begebenheiten als Einlage heraustitt.

Während der Arbeit am dritten Teil hat Eckermann es geradezu als seine Absicht bezeichnet, "auf den jegigen Stand deutscher Kultur einen wohlthätigen Einfluß auszuüben" 99. Schlieflich wird die durch Darnhagen und andere Goetheverehrer bestärkte Tendeng bewußter. hatte auch Soret am Schluß seiner Anzeige auf die Derkleinerer Goethes, denen dieses Buch entgegentrete, hingewiesen 100, so hatte er wohl vor allem an vom Zeitgeist besessene Gegner wie Borne und Menzel gedacht, die dem Fürstenknecht Servilismus, Mangel an politischem Freiheitssinn und reaktionare Gesinnung zum Dorwurf machten. Die Briefstelle Zelters vom 19./23. April 1825, die Eckermann wörtlich ju gitieren imstande ift, da der Briefwechsel gedruckt vorliegt, gibt am 27. April 1825 die Anknüpfung 101; eine scherzhafte Bemerkung über das Volkstheater, dessen Plan in Weimar abgelehnt worden war, wird Stichwort für eine lange Rechtfertigungsrede Goethes, die sein Der= hältnis zu Dolk, Revolution und Fürstenhaus klarlegt 102. Sie findet ihre Fortsetzung in dem Gespräch vom 23. Oktober 1828, das im Anschluß an A. v. humboldts Brief 103 einen Rückblick auf das Der-

<sup>99</sup> Dgl. den oben S. 76f. gitierten Brief vom 16. Sebruar 1846.

<sup>100</sup> Bibl. univ. de Genève, juillet 1836, p. 104.

<sup>101</sup> Es ist, worauf mich Dr. Birnbaum aufmerksam macht, nicht einmal sicher, daß Zelters Brief am 27. April schon vorlag. Am 27. April geht erst Goethes Antwort auf Zelters Sendung vom 11. April ab.

<sup>102</sup> Goethes Tagebuch vom 27. April 1825 zeigt, daß Rehbein mit im Garten war, und daß Goethe schwerlich Gelegenheit hatte, Eckermann vor Antritt der Sahrt den Brief zu zeigen. Eckermann hat entweder Goethes Tagebuch sehr frei verwendet oder eine eigene dürftige Tagebuchaufzeichnung benuht.

<sup>103</sup> Er kann wörtlich mitgeteilt werden, da er in Abschriften verbreitet war, die Goethe indessen bereits am 13. Oktober erhalten hatte. Das Original, das er danach jedenfalls dem Kanzler v. Müller zurückgab, war nach Goethes Tagebuch kaum leserlich.

hältnis zum Großherzog gibt und das Gedicht "Ilmenau" deutet. Mit den Schlußworten über die deutsche Einheit ist wieder zu der politischen Frage der vierziger Jahre Stellung genommen; auch die Erwähnung der künftigen Eisenbahnen als Mittel zur deutschen Einisgung ist im Jahre 1828 nicht unverdächtig 104; erst zehn Jahre später erklingen Karl Becks berühmt gewordene Verse:

Diese Schienen Hochzeitbander, Trauungsringe blank gegossen; Liebend tauschen sie die Cander, Und die Ehe wird geschlossen.

Mag es hier an tagebuchartigen Grundlagen nicht gang gefehlt haben, so stehen die Theatergespräche des Märg 1825, die jener Erörterung des Zelterbriefes vorausgehen, zu den Tatsachen völlig im Widerspruch. Am 22. Märg, dem Tag nach dem Theaterbrand, blieb Goethe nicht, wie Eckermann darstellt, im Bett liegen 105, sondern er hat gearbeitet; aber er hat verschiedene Besuche abgelehnt und nur den Kangler v. Müller und Riemer empfangen. Unmöglich kann also Goethe dem am Bett sigenden Eckermann jenen großen Rechenschafts= bericht über seine gange Theaterleitung abgelegt haben, der ihm gu= diktiert wird, zusammengestellt wahrscheinlich aus Erinnerungen an spätere Theatergespräche vom 20. Juni 1825, 14. September, 22. No= vember 1826. Die beziehungsreichen Bruchstücke des verbrannten Taffo-Manuskripts waren im Brief an Belter vom 27. Marg mit= geteilt. In derselben Quelle ist auch das Thema des folgenden Ge= sprächs vom 24. Märg gegeben, da Goethe am 11. April Belter gegenüber seinen mit Coudran bereits 1817 porbereiteten Theater= grundrift erwähnt. Daß er bereits am zweiten Tage nach dem Brand diesen Grundrif als einen so gut wie gesicherten Plan behandelt haben sollte, ift unwahrscheinlich; erst am 27. Märg wird er bei Coudrans und Eckermanns Anwesenheit (nicht "in größerer Gesell= schaft") im Tagebuch genannt, und damit ist für Eckermann der Ausgangspunkt zur Entwicklung eines Goethischen Bühnenprogramms

<sup>104</sup> König Cudwig von Banern erinnert sich eines Goethischen Ausspruches vom 28. August 1827: "Der Duft der Pflaume ist weg", womit die Beeinträchetigung des Naturgenusses durch die Eisenbahn bezeichnet werden sollte (Biederamann 2 3 426).

mann <sup>2</sup>, 3, 426).

<sup>105</sup> Die Erfindung geht auf Soret zurück, dessen Auszeichnungen berichten: "Goethe en a été si éprouvé qu'il a gardé le lit une grande partie de la journée et n'a pas pu recevoir la visite de la Grande Duchesse. (Biedersmann <sup>2</sup>, 3, 170.)

gegeben <sup>106</sup>. Am 24. März aber ist Eckermann, wie es scheint, übershaupt nicht bei Goethe gewesen; nur die Mitteilung, daß er mit dem Freunde Doolan in Oberweimar einen Operntert begonnen habe, wird aus seinem Tagebuch stammen.

Ein Kriterium nachträglicher herstellung ift auch die Cange der Reden. Das hatte Wilhelm v. humboldt schon an Salks Goethe= gesprächen beanstandet, denen er im übrigen solche Treue guschreibt, daß man Goethe selbst zu hören glaube: "Eines aber ift mir aufge= fallen, nämlich die Länge und Ausführlichkeit der Unterredungen. Ich habe nie so zusammenhängenden und langen diskutirenden Mit= theilungen Goethes gegen mich oder andere beigewohnt. Wenigstens gehörte dies zu den seltenften Sällen im Umgange mit ihm. Es mag fein, daß Salk hier und da mehrere einzelne Unterredungen in eine zusammengezogen hat." 107 Was von Salk gilt, mag auch auf Ecker= mann Anwendung finden, dem nicht nur die Jusammenziehung verschiedener Unterredungen sowie die Aufschwellung dürftiger Tagebuchstichworte zu großen Reden nachgewiesen werden kann, sondern der gelegentlich wohl auch ohne Tagebuchgrundlagen Goethes Meinung zu reproduzieren Anlaß nahm. Ein Motiv konnte 3. B. das künstle= rische Bedürfnis nach gehobenem Abschluß sein. Wenn schon das por= lette Gespräch des dritten Teiles (am 1. Dezember 1831, an dem Eckermann nicht bei Goethe nachzuweisen ist) vielleicht nur deshalb ausgeführt wurde, um für Freund Soret, dem dieser Teil sein 3u= standekommen zu danken hatte, ein Kompliment anzubringen, so ist das lette Gespräch vom 11. Märg 1832 (auf den Tag versett, an dem der lette fremde Besucher bei Goethe weilte, aber mit Bedacht in die Abendstunde gelegt, nicht auf den Mittag, an dem Eckermann mit Bettinas Sohn bei Goethe aft), ein tiefes Bekenntnis der Goethe= schen Religiosität, das in der Tat das Lette geben soll, was er gu fagen hatte. Schon Eckermanns zweiter Teil hatte in die letten Lebens= tage Goethes ein undatiertes Gespräch versett, das abschließendes Bekenntnis sein sollte, eine Selbstverteidigung gegen den Dorwurf un= patriotischer Gesinnung und politischer Teilnahmlosigkeit, die unver-

107 An Rennenkampff 17. August 1832. Aus Wilhelm v. Humboldts letten Lebensjahren. Hsg. v. Theod. Dijtel. Leipzig 1883. S. 39.

<sup>106</sup> Wie wenig das, was Eckermann Goethe sagen läßt, dem Zeitpunkt entspricht, geht auch daraus hervor, daß er Sonntagsvorstellungen als ganz neues Mittel zur Hebung der Kasse empfiehlt. Tatsächlich war aber schon im Jahre 1824 Sonntags gespielt worden, zum Beispiel am 1. Februar, 15. Februar, 14., 21., 28. März, 4. April.

kennbar seinen späteren jungdeutschen Gegnern ins Stammbuch geschrieben sein sollte. Denen, die vom Dichter vor allem Stellungnahme zu den politischen Zeitfragen verlangten, wurde entgegengehalten: "So wie ein Dichter politisch wirken will, muß er sich einer Partei hingeben; und so wie er dieses tut, ist er als Poet versoren." Einen ähnlichen Ausklang erhält nun der dritte Teil. Das Schlußgespräch, das etwa um dieselbe Zeit ausgesührt sein mag, als Karl Rosenskranz 108 die Gegnerschaft gegen Goethe auf die drei verschiedenen Grundsätze eines moralischen, politischen und pietistischen Rigorismus zurückschrte, gilt der dritten Gruppe, nämlich den orthodogen Eiserern vom Schlage hengstenbergs, die in Goethe den Kirchenfeind und Atheisten bekämpsten 109. Sie werden zurückgeschlagen durch sein Beskenntnis zur hoheit und sittlichen Kultur des Christentums und zum edlen Menschentum, das in seinen größten Vertretern göttliche Wirskung ausstrahlt.

Die Worte des Bekenntnisses, die an den Schluß des zweiten und dritten Teiles gesetzt sind, stellen eigentlich keine Gespräche dar; sie nehmen auch stilistisch in ihrem stärkeren rhetorischen Charakter eine Sonderstellung ein; es sind Reden, bei denen Eckermann sich nur zuhörend verhält; ja, es sind eigentlich Predigten an eine große Gemeinde, als deren Repräsentant er sich fühlt. Als in unseren Tagen Wilhelm Bode seine fruchtbare Popularisierungsarbeit damit begann, zwei vertrauliche Reden Goethes zusammenzustellen, denen er den Titel "Meine Religion" und "Mein politischer Glaube" gab, spann er den Faden weiter und nahm das Goethe-Evangelium an genau denselben Stellen auf, an denen Eckermann es geschlossen hatte.

Der Unterschied liegt nur darin, daß der neuere Kompilator an die gedruckte Überlieferung gebunden war, unter der ihm gerade Eckermanns Gespräche besonders von Nuten sein mußten, während Eckermann aus dem Erinnerungsreichtum des in ihm lebendigen Goethebildes schöpfte und sich geradezu als der Statthalter Goethes auf Erden fühlen konnte, indem er ihn zu aktuellen Fragen Stellung nehmen ließ. Daß der überzeugende Eindruck der Wahrheit nicht auf bloß gedächtnismäßiger Wiedergabe beruhe, sondern aus der Einstellung auf Goethe als Hervorbringung in seinem Geiste zustande

108 Goethe und fein Werk. Königsberg 1847. S. 16 ff.

<sup>109</sup> Gegen sie hat Darnhagen schon am 12. März 1830 Eckermann zum Kampf aufgerusen (Houbens Biographie, S. 405).

gekommen sei, hat Eckermann selbst im Jahre 1843 in einer seiner "Sentenzen" 110 bekannt:

"Man hat sich gewundert und hat es rätselhaft gesunden, wie es mir doch habe gelingen können, meinen Gesprächen mit Goethe eine zugestanden so große Wahrheit zu geben, indem doch das bloße Gedächtniß zu einer solchen Darstellung nicht hinreiche. Freilich war es mit dem bloßen Gedächtniß nicht gethan! — hätte man mir aber einigen Geist und einige Bildung zugestanden, vermöge welcher mir das Detail jener zur Sprache gebrachten Dinge ungefähr ebenso deutlich war wie ihm selber, so wie einiges Talent, um dasjenige, wovon ich lebendig durchdrungen war, auch wieder mit einigem Leben darzustellen: so hätte man das Räthsel ungefähr getroffen."

# VII. Die Glaubwürdigkeit.

Durch alle bisherigen Beobachtungen ist klargestellt, daß die Treue und Unmittelbarkeit der Überlieferung in den einzelnen Gesprächen gang verschiedenen Grades ift. Kein Wort Goethes, das Eckermann überliefert, darf als authentisch hingenommen werden ohne eine Prüfung, welcher Überlieferungsschicht das Gespräch angehört. Das Eckermannproblem ift, so unmodern und mühsam die durch seine Eigenart bedingte analytische Methode auch erscheinen muß, nicht mit Intuition zu lösen, sondern nur durch entsagungsreiche Kleinarbeit, und das Ergebnis kann sich zunächst nicht als eine geist= reiche Sormel darstellen, die ein anderer finden mag, sondern als eine Stille von Einzelergebnissen. Dabei ist hier einmal die in geiftes= wissenschaftlicher Untersuchung sonst mit Recht aufgegebene Doll= ständigkeit unerläßlich; denn praktisch nugbar werden die Ergebnisse erst, wenn für jedes Gespräch die Bewertung zu ermitteln ist, und als theoretisch unanfechtbar erweist sich die Klassifikation auch erft da= durch, daß das gesamte Material mit annähernder Gewißheit nach den gefundenen Gesichtspunkten restlos aufgeteilt werden kann.

Jur praktischen Anwendbarkeit und brauchbaren Übersicht seien die Ergebnisse wiederum in eine Tabelle gebracht, deren Anlage nur geringer Erläuterung bedarf. Die Eckermannschen Datierungen sind mit einem Stern versehen, wenn sie durch Goethes Tagebuch oder andere Zeugnisse bestätigt sind; ein Doppelstern bedeutet, daß die unmittelbare Tagebuchniederschrift Eckermanns als Vorlage erhalten ist;

<sup>110</sup> Album der Tiedge-Stiftung. Erfter Band. Dresden 1843. S. 16.

ein dreifacher Stern kommt also zustande, wenn sowohl Goethes als Eckermanns Tagebuchnotigen für dieses Datum porliegen. Läft sich ein anderes Datum als tatsächlich richtig ermitteln, oder ift die Eckermanniche Bearbeitung eine Zusammenfassung mehrerer Gespräche, so kommt dies durch weitere in Klammern gesetzte Daten zum Ausdruck; ist in Klammern eine Null beigefügt, so ist das Datum weder durch Goethes Tagebuch bestätigt noch anderweitig zu berichtigen; ein Fragezeichen bedeutet die Ungewischeit, ob Eckermann entgegen Goethes Tagebuch an dem betreffenden Tage nicht vielleicht doch bei Goethe gewesen ist: ohne Zusak bleibt das Datum, wenn es kein eigentliches Goethegespräch betrifft. Bu den Klassifikationen der zweiten Reihe muß bemerkt werden, daß die sechs Entstehungsschichten durch weitere Scheidungen differenziert sind: Ia bedeutet Robform der Tagebuch= aufzeichnung, Ib die Wahrscheinlichkeit geringfügiger stilistischer Änderungen; IIa bedeutet zusammenhanglose Einzelaussprüche, IIb den Dersuch einer äußerlichen Zusammenfassung; IIIa bedeutet nach= trägliche Ausarbeitung in engerem Anschluß an die Tagebuchform, IIIb freie Ausgestaltung in späterer Zeit auf Grund dürftiger Überlieferung; IVa irrtumliche Datierung, IVb absichtliche Derschiebung ober willkürliche Sestlegung undatierter Aufzeichnungen; Va Mit= benutung fremden Materials, auf das Vb sich ausschließlich stütt: VIa ungestütte Erinnerung, VIb tendenziöse Ausarbeitung. Bei den fließenden Grengen ift ein Schwanken, namentlich zwischen den Gruppen Ib, IIb und IIIa, in einzelnen Sällen unvermeidlich. Die dritte Reihe registriert die Begründungen durch Seitenverweis auf die vorausgehenden Beobachtungen, die für die Ansetzung bestimmend waren.

# Erfter Teil.

#### 1823. IIIa 10. Juni \* S. 23 A. 11, 31, 37, 59, 92, 103, 147 A. 5. IIIa 11. Juni\* 5. 23, 31, 37, 59, 92, 148. IIIa 16. Juni \* 5. 23, 31, 37, 59, 92. 18. Juni \* IIIa 5. 23, 31, 37, 59, 92. 15. (u. 16.) Sept. \* IVa 5. 37, 92, 117. Va S. 15, 37, 92, 114, 127, 150 A. 19. 18. Sept. (?) IVa 2. Okt.\* (u. 29. Sept.) S. 18, 24, 37, 59, 92 A. 20, 117. Ib 14. Okt.\* S. 11A. 4, 18, 24, 37, 59. Ib S. 18, 24, 37, 59 A. 65. 19. Okt.\* 21. Okt.\* Ib S. 18, 24, 37 A. 21, 59. IVb 25. Okt. (o) S. 18, 24, 37, 59, 102, 118 A. 56. 27. Okt. \* IIIb S. 18, 24, 38 A. 21, 59, 114, 120. Hib od. IVb S. 17, 18, 24, 37, 59, 91, 115, 117. 29. Okt. (?) 3. (u. 1.?) Nov.\* IIIa od. IV b S. 37, 59, 90, 113, 114.

| 10. Nov.(?) 12. Nov. 13. Nov. 14. Nov.* 15. Nov. 16. Nov.* (u. 27. Oht., 17. Nov. 19. Nov.(?) 21. Nov.(?) 24. Nov. (o) | IV b Ia Ib ob. IVa IIIb. ob. IV b Ia IV b Ia Ia ob. IV a Ib ob. Va Vb | S. 37, 38 A. 21, 91, 115. S. 15, 37, 91, 92. S. 15, 37, 92. S. 8, 37, 113, 120. S. 15, 37, 91, 92, 120. S. 37, 38 A. 21, 90, 92, 101, 120. S. 15, 37, 91, 92. S. 37. S. 37, 127. S. 37, 124, 127. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. De3.*                                                                                                               | Ib ob. IIIa                                                           | 5. 37, 113.<br>5. 37, 110 A. 45.                                                                                                                                                                  |  |  |
| 4. De3.(?)                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                       | 824.                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 27. Jan.*                                                                                                              | Ia                                                                    | S. 24, 29, 37, 38 ft. 21, 60, 112.                                                                                                                                                                |  |  |
| 15. Febr.*                                                                                                             | Ia<br>Ia                                                              | S. 25, 37, 59.<br>S. 25, 37, 59, 88, 90.                                                                                                                                                          |  |  |
| 22. Sebr.*<br>24. Sebr.*                                                                                               | III a                                                                 | S. 25, 37, 59, 88, 90 A. 12, 102.                                                                                                                                                                 |  |  |
| 25. Febr. * (und 14. De=                                                                                               |                                                                       | 2. 20, 0.1, 0.1, 0.0, 10.0, 12.1                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3ember 23?)                                                                                                            | IIIa od. IV b                                                         | S. 25, 37, 59, 89 A. 9.                                                                                                                                                                           |  |  |
| 26. Febr.(?)                                                                                                           | Va                                                                    | S. 25, 37, 59, 88, 89 A. 9, 113, 129.                                                                                                                                                             |  |  |
| 28. (25. Febr.)**                                                                                                      | IV a                                                                  | S. 25, 37, 59, 60, 98 A. 28, 117.                                                                                                                                                                 |  |  |
| 29. Sebr. ***                                                                                                          |                                                                       | S. 25, 37, 59, 60, 90 A. 13, 107, 113, 119.<br>S. 37, 88, 115.                                                                                                                                    |  |  |
| 22. Mär3*                                                                                                              | III b                                                                 | 5. 37, 88, 92, 114, 131 f.                                                                                                                                                                        |  |  |
| 30. Mär3* 14. April*                                                                                                   | VIa                                                                   | S. 37, 88, 95, 96, 132.                                                                                                                                                                           |  |  |
| 19. April(?)                                                                                                           |                                                                       | 5. 37, 91, 122 A. 73.                                                                                                                                                                             |  |  |
| 2. Mai*                                                                                                                | IVb                                                                   | S. 37, 118.                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 6. Mai (0)                                                                                                             | IVb                                                                   | 5. 37, 69.                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 10. Aug.*                                                                                                              | Ib                                                                    | 5. 37, 38 A. 21, 93 A. 21.                                                                                                                                                                        |  |  |
| 16. Aug. (0)                                                                                                           | II a<br>III a                                                         | S. 25. 27, 37, 98, 100.<br>S. 37, 88.                                                                                                                                                             |  |  |
| 9. Nov.*                                                                                                               | Ib                                                                    | 5. 37, 90.                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 24. Nov.*<br>3. De3.*                                                                                                  | III a                                                                 | S. 28, 37, 90, 115.                                                                                                                                                                               |  |  |
| 9. De3.*                                                                                                               | Ia                                                                    | S. 37, 90.                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 5. 24,                                                                                                                 |                                                                       | 1825.                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 10. Jan. *                                                                                                             | Ia                                                                    | 5. 17, 29 f., 37, 60, 150 A. 19. [127.                                                                                                                                                            |  |  |
| 18. Jan. *                                                                                                             | Va                                                                    | S. 37, 38 ft. 21, 39 ft. 24, 90, 92, 106, 114,                                                                                                                                                    |  |  |
| 24. Şebr. (0)                                                                                                          | IVb                                                                   | S. 29, 37. 110 A. 45, 119.                                                                                                                                                                        |  |  |
| 20. April (o)                                                                                                          | IVb                                                                   | S. 31, 37, 96, 97, 111 A. 46, 120.                                                                                                                                                                |  |  |
| 12. Mai (0)                                                                                                            | IVb                                                                   | S. 8, 31, 37, 111 A. 46, 119, 150 A. 19.                                                                                                                                                          |  |  |
| 11. (1.) Juni                                                                                                          | IVa                                                                   | S. 17, 37, 110 A. 45, 116.                                                                                                                                                                        |  |  |
| 15. Okt.(0)                                                                                                            | IIb                                                                   | 5. 18, 37, 67 A. 10, 98, 100, 124.                                                                                                                                                                |  |  |
| 25. Dez.* (11. Febr. 31)                                                                                               |                                                                       | S. 18, 37, 90, 116, 149 A. 13.                                                                                                                                                                    |  |  |
| 1826.                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 29. Jan.(?)                                                                                                            |                                                                       | S. 37, 114, 123 A. 76.                                                                                                                                                                            |  |  |
| 16. febr.(0)                                                                                                           | IV b<br>Ib                                                            | S. 37, 90, 118.<br>S. 37.                                                                                                                                                                         |  |  |
| 26. Mär3 *<br>15. (14.?) Mai                                                                                           | IVa                                                                   | S. 37.                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1. Juni (30. Mai)                                                                                                      | IVa                                                                   | S. 98.                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 26. Juli*                                                                                                              | IIIb                                                                  | S. 38 A. 22, 113.                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |  |  |

| 8. Nov.*                                                                                                                                                                                                              | IVb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 38, 59, 102, 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 29. Nov.*                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 38, 41, 59, 113, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 11. (13.?) De3.                                                                                                                                                                                                       | IIa od. IVa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 38, 41, 59, 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 13. De3.*                                                                                                                                                                                                             | IIIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 38, 41, 59, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 20. De3.*                                                                                                                                                                                                             | IIIb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 38, 41, 59 A. 65, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 27. De3.*                                                                                                                                                                                                             | IVb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 38 A. 23, 41, 59 A. 65, 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 7 7 *                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 38, 39, 41, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 3. Jan.*                                                                                                                                                                                                              | Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. 38, 39, 41, 59, 113, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 4. Jan.*                                                                                                                                                                                                              | Ib ob. III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 12. (14.) Jan.                                                                                                                                                                                                        | IVa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 38 A. 23, 39, 41, 59, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 15. (u. 11.) Jan.                                                                                                                                                                                                     | IVb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 6, 38 A. 23, 39, 41, 59, 84, 98, 101, 113, 117,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 17. Jan.*                                                                                                                                                                                                             | III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 38 A. 23, 39, 41, 59, 91, 113. [120 A. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 18. Jan. *                                                                                                                                                                                                            | Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. 8, 38 A. 23, 39, 41, 59, 115, 124 A. 79, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 21. (24.) Jan.                                                                                                                                                                                                        | IV a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 38 A. 23, 39, 41, 59, 90, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 29. (25.) Jan.                                                                                                                                                                                                        | IVa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 38 A. 23, 39, 41, 59, 90, 113. [127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 31. Jan.*                                                                                                                                                                                                             | III b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 17, 38 A. 23, 41, 59, 88, 104 A. 37, 113,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 1. Febr.* (8. Jan. 26)                                                                                                                                                                                                | IIIb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 38, 39, 41, 59 A. 65, 108, 114, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 7. Sebr.*                                                                                                                                                                                                             | Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. 39, 41, 59, 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 16. Şebr. ***                                                                                                                                                                                                         | Ha ob. IVa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. 39 A. 25, 41, 59, 60, 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 11. April*                                                                                                                                                                                                            | IVb ob. Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. 39 A. 27, 90, 92, 101, 113, 114, 122 A. 73,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149 A. 13, 150 A. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 20. Juni ***                                                                                                                                                                                                          | Ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. 11 A. 4, 51 A. 52, 60, 90, 107 A. 41, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 5. Juli*                                                                                                                                                                                                              | IIIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 41,59, 68, 90 A. 14, 101, 113. [113, 122,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 9. Juli*                                                                                                                                                                                                              | IIIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 41, 59, 68, 101, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 15 7uli *                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 15. Juli *                                                                                                                                                                                                            | III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 41, 59, 68, 90, 113, 128, 151 A. 19.<br>S. 41, 59, 68, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 18. Juli*                                                                                                                                                                                                             | Ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 21. Juli*                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 41, 59, 68.<br>S. 17, 41, 59, 68, 90, 113, 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 23. Juli *                                                                                                                                                                                                            | Ib od. Illa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 17. 41. 59. DX. 90. 115. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 11 (0 00 00 00 10 10 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 24. Sept.*                                                                                                                                                                                                            | IIIb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | III b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | III b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. 41, 68, 88, 90 a. 12, 92, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 3weite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 3weite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.<br>er Teil.<br>828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 24. Sept. *  15. Juni *                                                                                                                                                                                               | 3weite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.<br>Re Teil.<br>828.<br>S. 42. 60, 69, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 24. Sept. *  15. Juni *  11. Sept. *                                                                                                                                                                                  | 3weite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.<br>er Teil.<br>(828.<br>S. 42. 60, 69, 113.<br>S. 42, 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?)                                                                                                                                                                           | JIII b  Sweite  III a  III a  III a  Ib ob. Vb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.<br>er Teil.<br>(828.<br>5. 42. 60, 69, 113.<br>5. 42, 90.<br>5. 18, 44 A. 36, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?)                                                                                                                                                                | JIII b  Sweite  III a  III a  III a  Ib ob. Vb  IIIb ob. IV b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Teil.  (828.  5. 42. 60, 69, 113.  5. 42, 90.  5. 18, 44 A. 36, 59.  5. 18, 59, 113, 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 24. Sept. *  15. Juni *  11. Sept. *  1. Oht.(?)  3. Oht.(?)  7. (4-6.) Oht.                                                                                                                                          | Just a street with the street of the street  | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  Per Ceil.  (828. S. 42. 60, 69, 113. S. 42, 90. S. 18, 44 A. 36, 59. S. 18, 59, 113, 119. S. 18, 44 A. 36, 59, 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?)                                                                                                                                      | Just American Sweiter  | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Ceil. (828. S. 42. 60, 69, 113. S. 42, 90. S. 18, 44 A. 36, 59. S. 18, 59, 113, 119. S. 18, 44 A. 36, 59, 91. S. 18, 44 A. 36, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.*                                                                                                                             | Just a state of the state of th | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  27 Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59, 91.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 15, 18, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 24. Sept. *  15. Juni * 11. Sept. * 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht. * 9. Oht.                                                                                                                 | Justina Hila Hila Hila Hila Ob. IV bilib ob. IV bilib ob. Vbilia IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 A. 36, 59, 91.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 59, 86 A. 1, 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Okt.(?) 3. Okt.(?) 7. (4—6.) Okt. 8. Okt.(?) 9. Okt.* 9. Okt. 10. Okt.*                                                                                                           | Julia III a III a III a III b ob. Vb III b ob. IV b IVa III a ob. Vb III a II a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Ceil.  (828. S. 42, 60, 69, 113. S. 42, 90. S. 18, 44 A. 36, 59. S. 18, 59, 113, 119. S. 18, 44 A. 36, 59, 91. S. 18, 44 A. 36, 59. S. 15, 18, 59. S. 18, 59, 86 A. 1, 92. S. 18, 44 A. 36, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Okt.(?) 3. Okt.(?) 7. (4—6.) Okt. 8. Okt.(?) 9. Okt.* 10. Okt.* 11. (12.) Okt.(?)                                                                                                 | JUA  III a  III a  III b ob. Vb  III b ob. IV b  IVa  III a ob. Vb  III a  Ia  Ia  Ia  IVb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  Rev Ceil.  (828. S. 42, 60, 69, 113. S. 42, 90. S. 18, 44 A. 36, 59. S. 18, 59, 113, 119. S. 18, 44 A. 36, 59, 91. S. 18, 44 A. 36, 59. S. 15, 18, 59. S. 18, 44 A. 36, 59.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Okt.(?) 3. Okt.(?) 7. (4—6.) Okt. 8. Okt.(?) 9. Okt.* 10. Okt.* 11. (12.) Okt.(?) 20. Okt.*                                                                                       | JII b  JIII a  JIII a  JIII a  JIII b  JIII b  JIII b  JIII b  JIII b  JIII a  JII a  JI a  JI a  JI b  JI a  JI b  JI a  JI a | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Ceil.  828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 A. 36, 59, 91.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 59, 86 A. 1, 92.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 44 A. 36, 45, 59, 102.  S. 18, 59, 113.                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 22. Oht.*                                                                     | JII b  JUL a  Ju | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Ceil.  828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 A. 36, 59, 91.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 59, 86 A. 1, 92.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 44 A. 36, 45, 59, 102.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 22. Oht.* 18. Nov.(?)                                                         | Just a state of the state of th | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  27 <b>Ceil.</b> (828. S. 42. 60, 69, 113. S. 42, 90. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 18, 59, 113, 119. S. 18, 44 ft. 36, 59, 91. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 15, 18, 59. S. 15, 18, 59. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 18, 49 ft. 36. S. 18, 59, 113. S. 18, 59, 149 ft. 13. S. 45, 98.                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 22. Oht.*                                                                     | JII b  JUL a  Ju | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  27 Ceil.  828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 A. 36, 59, 91.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 59, 86 A. 1, 92.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 44 A. 36, 45, 59, 102.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 22. Oht.* 18. Nov.(?)                                                         | JUB  JUB AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  27 Ceil.  828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59, 91.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 59, 86 ft. 1, 92.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 45, 59, 102.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 149 ft. 13.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Okt.(?) 3. Okt.(?) 7. (4—6.) Okt. 8. Okt.(?) 9. Okt.* 10. Okt.* 11. (12.) Okt.(?) 20. Okt.* 22. Okt.* 18. Nov.(?) 16. De3.*                                                       | JULA   | S. 41, 68, 88, 90 A. 12, 92, 113.  Ref Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 44 A. 36, 59, 91.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 59, 86 A. 1, 92.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 44 A. 36, 59.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 149 A. 13.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.  (829.                                                                                                                           |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Okt.(?) 3. Okt.(?) 7. (4—6.) Okt. 8. Oht.(?) 9. Okt.* 10. Okt.* 11. (12.) Okt.(?) 20. Okt.* 18. Nov.(?) 16. De3.*                                                                 | JUB  JUB AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  Rev Ceil.  (828. S. 42, 60, 69, 113. S. 42, 90. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 18, 59, 113, 119. S. 18, 44 ft. 36, 59, 91. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 15, 18, 59. S. 18, 59, 86 ft. 1, 92. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 18, 44 ft. 36, 59. S. 18, 44 ft. 36, 45, 59, 102. S. 18, 59, 113. S. 18, 59, 149 ft. 13. S. 45, 98. S. 8, 45, 113, 120.  (829. S. 8, 45, 49 ft. 46, 59, 101 ft. 32, 120.                                                                                                           |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Okt.(?) 3. Okt.(?) 7. (4—6.) Okt. 8. Okt.(?) 9. Okt.* 10. Okt.* 11. (12.) Okt.(?) 20. Okt.* 12. Okt.* 13. Nov.(?) 16. De3.*  4. Sebr.* (16. De3. 28) 9. Sebr.*                    | JUB  JUB AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  Rev Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 86 ft. 1, 92.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 45, 59, 102.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 149 ft. 13.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.  (829.  S. 8, 45, 49 ft. 46, 59, 101 ft. 32, 120.  S. 59.                                                                                                             |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 12. Oht.* 13. Nov.(?) 16. De3.*  4. Sebr.* (16. De3. 28) 9. Sebr.* 10. Sebr.* | Justina Justin | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  Rev Ceil.  (828.  S. 42. 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 86 ft. 1, 92.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 149 ft. 13.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.  (829.  S. 8, 45, 49 ft. 46, 59, 101 ft. 32, 120.  S. 59.  S. 45, 59, 84 ft. 38, 87 ft.                         |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 12. Oht.* 13. Nov.(?) 16. De3.*  4. Sebr.* 10. Sebr.* 11. Sebr.*              | Justina Justin | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  Rev Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 49 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 149 ft. 13.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.  (829.  S. 8, 45, 49 ft. 46, 59, 101 ft. 32, 120.  S. 59.  S. 45, 59, 84 ft. 38, 87 ft.  S. 59, 88, 91.                                     |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.* 9. Oht.* 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 12. Oht.* 13. Nov.(?) 16. De3.*  4. Sebr.* 10. Sebr.* 11. Sebr.* 12. Sebr.*             | January Street S | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  27 Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 86 ft. 1, 92.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 49 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 113.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.  (829.  S. 8, 45, 49 ft. 46, 59, 101 ft. 32, 120.  S. 59.  S. 45, 59, 84 ft. 38, 87 ft.  S. 59, 88, 91.  S. 6 ft. 12, 59, 99, 102. |  |  |  |
| 24. Sept.*  15. Juni* 11. Sept.* 1. Oht.(?) 3. Oht.(?) 7. (4—6.) Oht. 8. Oht.(?) 9. Oht.* 9. Oht. 10. Oht.* 11. (12.) Oht.(?) 20. Oht.* 12. Oht.* 13. Nov.(?) 16. De3.*  4. Sebr.* 10. Sebr.* 11. Sebr.*              | Justina Justin | S. 41, 68, 88, 90 ft. 12, 92, 113.  Rev Ceil.  (828.  S. 42, 60, 69, 113.  S. 42, 90.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113, 119.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 15, 18, 59.  S. 18, 44 ft. 36, 59.  S. 18, 49 ft. 36, 59.  S. 18, 59, 113.  S. 18, 59, 149 ft. 13.  S. 45, 98.  S. 8, 45, 113, 120.  (829.  S. 8, 45, 49 ft. 46, 59, 101 ft. 32, 120.  S. 59.  S. 45, 59, 84 ft. 38, 87 ft.  S. 59, 88, 91.                                     |  |  |  |

```
15. Sebr. *
                          Ia
                                         S. 59 A. 65.
                                         5. 59, 88.
17. Sebr.*
                          Ia
18. Sebr. *
                          Ia
                                         S. 59 A. 65.
                          IVb
19. Sebr.*
                                         S. 59 A. 65, 67 A. 10, 88, 92, 113, 114, 118,
                                         S. 59 A. 65, 88, 152.
20. febr.*
                          Ia
                          IIIa
                                         5. 8, 59, 99, 112, 149.
23. Mär3*
                          Ha
                                         5. 59, 99.
24. Mär3*
 2. April*
                          Ib ob. III a
                                         5. 59, 113.
                                         S. 59, 88, 89 A. 9.
 3. April(?)
                          Ia ob. IVa
 5. April*
                                         5. 59.
                          IIIa
 6. April*
                          IIIb
                                         5. 59, 114.
 7. April*
                                         S. 17, 59, 107, 112.
                          IIIa
 8. April ***
                          IIIa
                                         S. 59, 91 A. 16, 91, 106, 112, 115.
10. April ***
                          III b od. Va S. 45, 59, 107, 112, 126.
11. April ***
                          Ib
                                         S. 45, 59, 107.
12. April **
                                         S. 15 A. 8, 45, 59, 107, 113.
                          Ib
13. April***
                          Ib
                                         S. 45, 59, 107.
14. April **
                          Ib
                                         S. 45, 59, 107.
15. April***
                          Ha
                                         S. 45, 59, 99 A. 29, 107.
                                         S. 18, 49, 99, 107 A. 41.
 1. Sept. * (1. Jan. 30) IV a
                                        S. 48 A. 44, 59, 92 A. 18, 113, 114.
S. 48 A. 44, 59, 92 A. 18, 113.
 6. De3.*
                          IIIa
16. De3.*
                          IIIa
                                        5. 7, 59, 88, 92 A. 18, 113.
20. De3.*
                          IVb
27. De3.*
                          1b
                                        S. 48 A. 44, 59, 88, 92 A. 18.
30. Deg. (?)
                         Ib od. IV a S. 48 A. 44, 59, 88, 92 A. 18.
                                        1830.
 3. Jan. ***
                         IIIb od. IVb S. 48 A. 45, 59, 60.
10. Jan. ***
                          IVa
                                         S. 59, 60, 87, 118.
24. Jan. ***
                          Va
                                         S. 49 A. 45, 59, 60, 106, 113, 127.
31. Jan. ***
                         Ia
                                         5. 59, 60, 88, 112.
 3. Sebr. ***
                                         5. 18, 50, 59, 60, 88, 106, 112.
                         Ia
                                         5. 18, 50, 59, 60, 88, 106, 112.
 7. Sebr. ***
                         Ia
10. Sebr. *
                                         5. 18, 50, 59, 88, 91, 112, 120.
                         IIIb
14. Sebr.*
                                         S. 18, 50 A. 50, 59, 63—66, 122, 151 A. 19.
                          Va
17. Sebr. *
                          IVb
                                         S. 18, 50, 59, 118 f.
21. Febr.*
                                         5. 18, 50, 59, 88.
                         Ia
                                        5. 18, 50, 59, 88, 91.
24. Sebr.*
                         Ia
1. mär3*
                                         5. 59, 88.
                         Ia
 3. Mär3*
                         Ia
                                         5. 59, 88.
 7. Mär3 ***
                                       5. 59, 60, 88, 90, 106.
                         Ib
16. Mär3***
                          Ib
                                         5. 59, 60.
17. Mär3***
                         Ia
                                         5. 59, 60, 88.
21. Mär3 ***
                         Ia
                                         S. 59, 60, 88, 120 A. 63.
24. Mär3***
                         Ia
                                         5. 59, 60, 88.
21. April bis 30. Mai
                         Ia
                                         5. 15, 90, 92.
                                         S. 51, 52 A. 53, 92, 93.
12. u. 14. Sept.
                         IIIb
25. (u. 24.) Nov.*
                                         5. 55, 93.
                         IVa
30. nov.
                         IIIa
                                         S. 55, 58, 93, 123.
                                       1831.
 1. (4. 5.) Jan.
                         IVb
                                        S. 119 A. 61.
 9. Sebr. ***
                                        S. 18, 56 f., 59, 92.
                         Ib
11. Sebr. ***
                         IIIa
                                       S. 6, 18, 56 f., 59, 60, 92, 116 f.
```

| 12. Febr. ** (14. Jan.) | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 120 A. 64.                    |  |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|
| 13. Febr. ***           | IIIa         | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92, 102 A. 34, 112 A.     |  |
|                         |              | 49, 149 A. 12                                       |  |
| 14. Sebr. ***           | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 91, 92, 112 A. 49.        |  |
| 15. Febr. ***           | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92.                       |  |
| 17. Sebr. ***           | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92, 112 A. 49, 114.       |  |
| 18. Sebr. ***           | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92.                       |  |
| 19. Febr. ***           | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92.                       |  |
| 20. Febr. ***           | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92, 112 A. 49, 151.       |  |
| 21. Febr. ***           | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 89 A. 10, 92, 112 A. 49, 114. |  |
| 22. Febr. ***           | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92, 151 A. 19.            |  |
| 23. Sebr. ***           | Ia           | S. 18, 56f., 59, 60, 92, 101.                       |  |
| 24. Sebr. ***           | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 92.                           |  |
| 26. Febr.**             | IIIa         | S. 18, 56 f., 59, 60, 92.                           |  |
| 28. Sebr.**             | Ia           | S. 18, 56f., 59, 60, 92.                            |  |
| 2. Mär3*                | IVb          | S. 18, 56f., 59, 88, 112 A. 49, 116.                |  |
| 3. mär3*                | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 88.                               |  |
| 6. mär3 ***             | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92.                       |  |
| 8. Mär3*                | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 88, 112 A. 49.                    |  |
| 9. Mär3*                | Va           | S. 17, 18, 56f., 59, 123.                           |  |
| 10. Mär3                | Ia           | S. 18, 56 f., 59.                                   |  |
| 11. Mär3***             | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92, 115.                  |  |
| 14. Mär3***             | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 88, 92.                       |  |
| 15. Mär3                | Ib           | S. 15, 18, 56 f., 59.                               |  |
| 16. Mär3***             | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 67, 88, 92.                   |  |
| 18. mär3*               | IIIb         | S. 18, 56 f., 59, 88, 114.                          |  |
| 20. Mär3***             | IIb          | S. 18, 56 f., 59, 60, 92, 112 ft. 49.               |  |
| 21. Mär3*               | IVb          | S. 18, 56, 57 A. 62, 59, 112 A. 49, 117.            |  |
| 22. Mär3*               | IIIb         | S. 18, 56 f., 59, 91 A. 17.                         |  |
| 25. Mär3***             | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 67, 92.                       |  |
| 27. (u. 26.) Mär3***    | Va           | S. 18, 56 f, 59, 60, 92, 112 A. 49, 115, 119.       |  |
| 28. Mär3***             | Ib           | S. 18, 56 f., 59, 60, 67, 98, 107, 112 a. 49,       |  |
| 20 277 444              |              | 114.                                                |  |
| 29. Mär3***             | Ia           | S. 18, 56 f., 59, 60, 92, 107.                      |  |
| 30. mär3***             | IIIb         | S. 18, 56 f., 59, 60, 107, 112 A. 49.               |  |
| 31. Mär3**              | Ib           | S. 7, 15, 18, 56 f., 59, 60, 88, 92, 107.           |  |
| 1. April***             | Ib           | S. 56 f., 60, 89, 92, 107, 113.                     |  |
| 5. April**              | Ia           | S. 56f., 60, 89, 92, 107.                           |  |
| 2. Mai***               | I b<br>IV b  | S. 56 f., 60.                                       |  |
| 15. (u. 16.) Mai        |              | 5. 7, 89, 104 A. 36.<br>5. 117.                     |  |
| 25. (23.?) Mai          | IV a<br>II b | s. 117.<br>s. 112a. 48.                             |  |
| 29. Mai*                | IIIb         | S. 58.                                              |  |
| 6. Juni*                | Ib           |                                                     |  |
| 21. De3.*               | 10           | S. 18, 59 A. 65, 89. 151 A. 19.                     |  |
| 1832.                   |              |                                                     |  |

mär3\*

IV b od. VIb. S. 61, 134f.

# Dritter Teil.

(Mit Ausnahme ber als Sorets Eigentum bezeichneten Gespräche.) 1823.

31. De3. (6., 7., 11. Mär3

IVb

S. 89, 106, 117.

|    |                         |              | 1824.                                    |  |  |  |
|----|-------------------------|--------------|------------------------------------------|--|--|--|
| 2  | . Jan.*                 | III b        | S. 6, 25 A. 2.                           |  |  |  |
| 4  | . Jan.*                 | III b        | S. 25 A. 2.                              |  |  |  |
| 5  | . (16.) Mai             | IVb ob. Va   | 5. 112.                                  |  |  |  |
| 18 | . Mai*                  | Vb           | S. 127.                                  |  |  |  |
| 26 | . Mai*                  | IIIa         | S. 26A. 6.                               |  |  |  |
|    |                         | ,            | 1025                                     |  |  |  |
|    | 1825.                   |              |                                          |  |  |  |
|    | 2. Mär3(0)              | IV a         | S. 31, 90, 111, 114, 133, 149.           |  |  |  |
|    | . (23.) Mär3            | VIa          | 5, 31, 89, 111, 133.                     |  |  |  |
|    | . Mär3*                 | III b        | S. 31, 111, 118, 133.                    |  |  |  |
|    | ). (29.) Mär3           | IVa          | S. 31, 117.                              |  |  |  |
|    | . April                 | Ia           | S. 31.                                   |  |  |  |
|    | . April*                | Ib od. Va    | S. 31, 111.                              |  |  |  |
|    | April (0)               | IVb          | S. 31, 32 A. 12, 89, 111.                |  |  |  |
|    | . April (?)             | IIIb od. Vla | S. 31, 32 A. 12, 89, 111 A. 46.          |  |  |  |
|    | . April*                | Va ob. VIa   | S. 31, 111 A. 46, 124, 132.              |  |  |  |
|    | ). April                | IVb          | 5 31, 111, 120.                          |  |  |  |
| 1  | . Mai*                  | IVb          | S. 31, 110, 120, 144 A. 1.               |  |  |  |
|    |                         |              | 1826.                                    |  |  |  |
|    | i. Juni*                | Vb           | S. 123 A. 75.                            |  |  |  |
|    | . Juni                  | 10           | J. 120 th. 10.                           |  |  |  |
|    |                         | 1            | [827.                                    |  |  |  |
| 21 | . Sebr. ***             | Vb           | S. 124.                                  |  |  |  |
|    | . mär3*                 | Vb           | S. 59 A. 65, 124.                        |  |  |  |
|    | 1. Mär3*                | Vb           | S. 124, 129 f.                           |  |  |  |
|    | 3. (29.) Mär3*          | VIa          | 5. 124, 129 f.                           |  |  |  |
|    | . April*                | Vb           | S. 118, 124, 150 A. 19.                  |  |  |  |
|    | 3. April*               | Vb           | S. 90 ft. 14, 124, 113.                  |  |  |  |
|    | I. April (?)            | Vb           | S. 124, 125.                             |  |  |  |
|    | 6. April*               | Vb           | S. 124, 125.                             |  |  |  |
|    | 5. mai*                 | V b          | S. 124.                                  |  |  |  |
|    | I. Mai*                 | IIIb         | S. 124.                                  |  |  |  |
|    | 5. Mai*                 | VIa          | S. 6. 124, 127.                          |  |  |  |
|    | 5. Mai*                 | Ia ob. Vb    | 5. 124.                                  |  |  |  |
|    | 5. Juli*                | Vb           | S. 123, 124.                             |  |  |  |
|    | 5. Sept.*               | Vb           | 5. 6, 41, 111, 113, 126.                 |  |  |  |
|    | 7. Sept.*               | Va           | 5. 41, 124.                              |  |  |  |
|    | 1. Okt.*                | Va           | S. 18, 41, 124 A. 81.                    |  |  |  |
|    | 7. Okt.* (30. April 28) | Vb           | S. 9, 18, 41, 90, 116, 124 f.            |  |  |  |
|    | 3. Okt.*                | Vb           | S. 18, 41, 111, 124, 126, 144 A. 1.      |  |  |  |
|    | 3. Okt.*                | Vb           | S. 18, 41, 124.                          |  |  |  |
|    |                         |              |                                          |  |  |  |
|    |                         |              | 1828.                                    |  |  |  |
| 1  | I. Mär3*                | III b        | S. 6, 18, 41, 42 A. 32, 75, 87, 107—110, |  |  |  |
| 17 | 2. Mär3*                | IVa          | S. 18, 41, 118 A. 57.                    |  |  |  |
| 2  | 3. Okt.*                | VIa          | S. 123, 132.                             |  |  |  |
|    | 1. Dez.(0)              | IVb          | S. 118.                                  |  |  |  |
|    |                         |              | 1970                                     |  |  |  |
|    | ~ 444                   |              | 1830.                                    |  |  |  |
|    | 7. Jan.***              | IIIa         | 5. 89.                                   |  |  |  |
|    | Febr.**                 | Ib           | 5. 89, 92.                               |  |  |  |
|    | 4. (8., 10.) März       | Va           | S. 122 A. 72.                            |  |  |  |
| -  | 5. Mär3 (0)             | Vb           | S. 122 A. 72.                            |  |  |  |
| 5. | (4.?) April             | Vb           | S. 117.                                  |  |  |  |
|    |                         |              |                                          |  |  |  |

1831.

| 20. Juni*              | V b  | S. 17, 94, 122 ft. 72, 127.          |
|------------------------|------|--------------------------------------|
| 1. Dez. (0)            | VI b | S. 18, 89, 134, 151 ft. 19.          |
| 11. mär <sub>3</sub> * | VIb  | <b>1832.</b> S. 134, 151 A. 19, 155. |

Die sechs gekennzeichneten Schichten sollen nicht von vornherein als Zensurerteilung aufgefaßt werden; ihre Bezifferung bedeutet zunächst nur den Grad des zeitlichen Abstandes zwischen dem Gespräch, seiner Niederschrift und der endgültigen Ausarbeitung. Je näher diese drei Punkte beieinander liegen, desto mehr Zuverlässigkeit darf allerdings die Wiedergabe beanspruchen. Insofern also liegt in der Zeitspanne eine Abstufung von unbedingter Zuverlässigkeit, bedingter Zuverlässigkeit und unbedingter Unzuverlässigkeit. Das erste gilt von den Schichten I und II als unmittelbaren Niederschriften; das zweite von den Schichten III und IV als späteren Verarbeitungen unmittelbarer Niederschriften; das dritte von den Schichten V und VI, denen die Grundlage einer unmittelbaren Niederschrift entweder für einzelne Partien oder für die ganze Ausarbeitung überhaupt sehlt.

Unter dem Gesichtspunkt der Glaubwürdigkeit ergibt sich folgende Skala:

Gruppe I (Tagebuchaufzeichnungen über einen vollständigen Gesprächsverlauf): zuverlässig in bezug auf faktischen Derlauf und Thema des Gesprächs.

Gruppe II (Einzelaussprüche): zuverlässig in bezug auf Wort- laut.

Gruppe III (redigierte Gespräche): zuverlässig in bezug auf das Datum.

Dieselben Kategorien in umgekehrter Reihenfolge bestimmen unter dem Gesichtspunkt der Unglaubwürdigkeit die drei folgenden Gruppen:

Gruppe IV (zusammengesetzt aus verschiedenen Gesprächen): unzuverlässig in bezug auf das Datum.

Gruppe V (Benutung fremder hilfsmittel): unzuverlässig in bezug auf den Wortlaut, den Eckermann selbst nicht gehört hat.

Gruppe VI (erfundene Gespräche): unzuverlässig in bezug auf faktischen Verlauf und Thema des Gesprächs.

Bu dronologischen Schlüssen über Goethes Lebenslauf, Lebens= stimmung und Arbeit werden also nur die Gespräche der ersten und

dritten Gruppe eine gesicherte Grundlage geben; authentische Ausspruche Goethes sind nur in der ersten und zweiten Gruppe mit 3u= perlässigkeit zu finden. Die Stufenfolge der Gruppen I bis VI bedeutet Schritt für Schritt eine Entfernung von der biographischen Tatfächlichkeit. Aber diesem Rückschritt entspricht in der gleichen Aufeinanderfolge ein stetiges fortschreiten von Materie zu Geift, von Stoff zu Gestalt, von Chronik zu Mnthos, von passiver Registratur au schöpferischer Anschauung, von gerstreuter Dielheit zu lebensvoller Einheit, von zufälliger Wirklichkeit zu künstlerischer Wahrheit. Aussprüche, die Eckermann in Goethes Sinn, in seiner Rolle und aus feinem Geiste beraus der eigenen Zeit zurief, wirken manchmal überzeugender als authentische Worte, deren Zusammenhang und Der= anlassung verlorengegangen ift; Worte, die Goethe aus bedeutendem Anlaß gesagt haben könnte und gesagt haben mußte, wenn er als Lebender sich zu äußern gehabt hatte, können, indem sie seiner Wesensart entsprechen, mehr ideelle Cebenskraft besitzen als andere Worte, die er wirklich gesagt hat 1. Das ist es, was dem Eckermann= Problem für alle Fragen historischer Glaubwürdigkeit eine große grundsätliche Bedeutung verleiht.

Es gibt eine chronistische Zuverlässigkeit, die vor jeder Kritik bestehen kann. Dem tatsächlichen Verlauf einer Begebenheit wie dem tatsächlichen Wortlaut einer Rede so nahe als möglich zu kommen, darauf wird eine Geschichtswissenschaft, die das Riesennetz aller Wirkungszusammenhänge zu begreifen bemüht ist, nie verzichten dürfen, so sehr auch moderne Begriffsverwirrung im Kampfe gegen den historismus die Grenzen zwischen Geschichte und Legende zu verwischen such such sehr es gibt außerdem die Glaubwürdigkeit einer inneren Wahrheit, deren einzige Kriterien in der Folgerichtigkeit und

<sup>2</sup> Ernst Bertram, Niehsche. Versuch einer Mythologie. 1920. S. 1 ff. — Walter Harich, E. T. A. Hoffmann, Bd. 1, S. 9. — Vgl. Rud. Unger, Literaturs geschichte als Problemgeschichte. (Schr. d. Königsberger Gesehrten Gesellschaft I.) Berlin 1924. S. 30. — G. Stefansky, Die Macht d. histor. Subsektivismus.

Leipzig und Wien 1924. (Sonderabdr. aus Euphorion, Bd. 25.) S. 9.

<sup>1</sup> So können in der Tat die unechtesten Gespräche den echtesten Eindruck machen. Jum mindesten sind die mit novellistischer Kunst ausgesührten, zum Beispiel das Bogenschießen vom 1. Mai 1825, am populärsten geworden. Bezeichenen ist auch, daß das große Dogelgespräch vom 8. Oktober 1827 in Rudolf Franks Auswahl "Goethe für Jungens" aufgenommen wurde und in dieser Übersarbeitung in ein deutsches Schullesebuch überging (Wägen und Wirken III, 215 ff.). In einem andern Cesebuch (Cebensgut II, 213) findet man unter Goethe den Schluß desselben Gespräches, das heißt Eckermanns Erzählung von der Rächstenliebe der Dögel.

Überzeugungskraft des geistigen Zusammenhanges bestehen. Ihrer richtunggebenden Bedeutung kann sich die Geschichte als wertsehende Sinngebung chaotischer Wirklichkeit ebensowenig entziehen. Wir stehen also vor den zweierlei Wahrheiten des deutschen Denkprinzips, in dem Nikolaus Cusanus, Ceibniz und Kant zusammentreffen. In Eckermanns unmittelbaren Aufzeichnungen war die zufällige Wahrheit niedergelegt, in seiner Vorstellung dagegen lebte nach Goethes Tod ein Bild von notwendiger Wahrheit. Die coincidentia oppositorum zu finden, mußte sein Ziel sein.

# VIII. Die künstlerische Leistung.

Gegen die verbreitete Geringschätzung seiner Produktivität und schriftstellerischen Eigenleistung hat Eckermann 1844 in einem offenen Briefe an Heinrich Laube 1 Derwahrung eingelegt. Er hat dabei sein intuitives Versahren durch Vergleich mit einem Bildhauer veranschauslicht, der eine antike Statue aus ein paar Bruchstücken zu ergänzen weiß. Er will sein Werk nicht als maschinenmäßige Reproduktion eines guten Gedächtnisses angesehen wissen und lehnt die photographische Wirklichkeitstreue ab: "Wäre bloß diese eine Fähigkeit bei der Hervordringung des gedachten Buches wirksam gewesen, so würde etwas entstanden sein, ohne alle höhere Wirkung, ähnlich der ganz gemeinen Realität der Lichtbilder."

Als Gegenstück zu diesem Verhalten des Halbkünstlers darf man den Vollkünstler Arnold Böcklin anführen, der die Frau eines Freundes zehn Jahre nach ihrem Tode zu malen hatte und dem Witwer die Photographie ungenutt zurückschickte mit dem Bemerken, er bedürfe ihrer nicht. Das Gemälde gewann trotzem volle Ähnlichkeit. "Die Erinnerung an die teure Gestalt hatte ihm den Pinsel geführt und ihm alle Jüge der Verstorbenen vor die Seele gezaubert<sup>2</sup>."

Eckermanns Arbeitsweise war nun eigentlich eine Dereinigung der drei hier gegeneinander gestellten Methoden: teils materielle Wirklichkeitstreue des Lichtbildes, teils einfühlende Rekonstruktion einer plastischen Ergänzung, teils freie Neuschöpfung aus farbiger, lebensvoller Gesamtauffassung. Wie jenes Böcklinsche Porträt, so hat auch sein Goethebild gerade bei den Nächststehenden die Anerkennung vollkommener Ähnlichkeit gefunden. Das war nur möglich, weil die Der-

10

<sup>1</sup> Zeitung f. d. elegante Welt. 1844. Nr. 15, S. 235ff. — Vgl. oben S. 87.

<sup>2</sup> henri Mendelssohn, Arnold Böcklin. 1901. S. 113 f.

schmelzung der drei Elemente zu einer gewissen Einheit gelang, insem das Erinnerungsbild stark genug war, auch den erstarrten Rohstoff des ersten Niederschlages noch nach einem Jahrzehnt großensteils neu in Fluß zu bringen und zu beleben. So zeigt sich schließlich doch ein Übergewicht seines Künstlertums, das in schwerer persönlicher Entsagung und bitterem Leiden gereift war.

Eckermann hatte sich während der neun Jahre so vollgesogen von Goethe, daß auch für den Rest seines Lebens nur Goethisches in Anschauung und Wort aus ihm hervorgeben konnte. Dieses hineinwachsen in Goethes Denkform war durch eine weiche Natur und leichte An= passungsfähigkeit des Autodidakten begünstigt, der keine starke eigene Individualität zu opfern brauchte. Sein niederdeutscher Sinn für Ordnung und Klarheit, der bei einem frühen hang zu versonnener Mostik wenig stürmisch garende Jugendlichkeit hatte, gab von vornherein eine Disposition zur Aufnahme von Goethes Altersanschauungen. Schon bei seiner Erftlingsschrift, den "Beiträgen gur Poefie mit besonderer hinweisung auf Goethe", ist die Anpassung an Goethes Altersstil bemerkenswert; er schreibt wie Goethe, noch ehe er ihn hat sprechen hören; er bevorzugt dabei eine aphoristische form, in der sich Goethe gerade im letten Jahrzehnt seines Lebens mit Dorliebe ergeben sollte, mabrend damals erst die Gedanken "Aus Ottiliens Tagebuch" und die Kunftbetrachtungen der erften drei Bande von "Kunst und Altertum" öffentlich vorlagen. Auch in der von ihm vertretenen konservativen Kunstauffassung hat Eckermann Goethische Ge= danken nicht nur weitergebildet, sondern geradezu vorausgedacht, und R. M. Mener hatte gewiß recht, wenn er in dieser Gabe produktiven Cesertums den angiehenden Reig erblickte, den Eckermanns Dersonlichkeit für Goethe besaß 3. Auf diese Einfühlung gründet sich auch die von Goethe besonders geschätte Sähigkeit, "literarische Leistungen zu ertorquieren".

Den formgebenden Einfluß, den Goethe auf seine Umgebung ausübte, hat sogar Achim v. Arnim<sup>4</sup>, der doch nur gelegentlicher Besucher war, an sich selbst beobachtet: "Den Ton seiner Stimme, seine Haltung und Bewegung, sogar Lieblingsausdrücke sah ich unwillkür-

<sup>3</sup> Goethe-Jahrbuch XVII, S. 108. 111. Dasselbe war an Schubarth zu beobachten; der Kanzler v. Müller schreibt am 15. Januar 1821: "Unglaublich, wie sehr Schubarth sich Goethes Briesstill angebildet, alles besonnen, mäßig, sinnvoll, aber für solche Jugend sast zu altklug und ruhig."

4 Candhausseben. Werke XV, 264.

lich zu den Besuchenden übergehen, ja, sie überraschten im eigenen Munde." Bei Eckermann ist diese Einwirkung von einer so ununter-brochenen Stetigkeit gewesen, daß sie ihm kaum mehr in vollem Umstange bewußt war; jedenfalls tat er nichts, um ihr gegenüber seine Eigenart zu behaupten; er stellt sogar einmal Auguste Kladzig gegen- über (wie Eduard in den "Wahlverwandtschaften") mit Befriedigung die Sympathiewirkung sest, durch die ihre Handschrift sich nach der seinigen entwickelt und damit auch der Goethischen genähert habe. Wie wenig er aber zwischen Goethes Sprachgebrauch und dem eigenen einen Unterschied machte, beweisen die Gespräche, in denen er selbst das Wort führt; so wenig er den Versuch gemacht hat, Goethes Redeweise direkt zu charakterisieren 5, so wenig ist die eigene ihm gegen- über nuanciert.

Wenn Ewald A. Boucke 6 die sichere Handhabung der Prägnanzen wie die Erfassung und Nachbildung feiner Wortnuancen und typischer Ausdrücke als einen ganz einzig dastehenden Fall restlosen Aufgehens im fremden Muster ansieht und dabei die Tatsache für gegeben hält, daß Goethe genau so sprach, wie er schrieb, so bedarf mindestens die lette Annahme einer vorsichtigen Nachprüfung. Die Meinung, daß Goethes mündliche und schriftliche Ausdrucksweise im Alter identisch war, beruht ja zum guten Teil auf der Übereinstimmung zwischen Eckermanns Gesprächsüberlieferung und Goethes Schreibweise. Man kann aber seststellen, daß Goethes Schreibweise troth der ausgesprochenen Charakteristika des Alterstiles mancherlei Spielarten besaß, und daß die ausgeglichenen Parallelismen der "Novelle" 8, der geschraubte Kanzleistil diktierter Briefe und die geschliffene Prägnanz der "Ma-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das einzige Mal geschieht es beim ersten Besuch, also wohl schon im ersten Bericht an die Braut: "Er sprach langsam und bequem, so wie man sich wohl einen bejahrten Monarchen denkt, wenn er redet."

<sup>6</sup> Wort und Bedeutung in Goethes Sprache. Berlin 1900. S. 300.

<sup>7</sup> Iwar sagt auch Riemer: "In ihm ist Mensch und Schriftseller eins. Es ist ein Mensch, der sich nur auch noch schriftsich äußern kann und mag, der das zu Papier zu geben versteht, was er ist. Und so wünscht man auch, wenn man ihn sieht und hört, ihn auch lesen zu können; man denkt nichts anderes geschrieben zu lesen, als was man ihm ans und abgehört und gesehen hat. Er selbst ist das Buch, sig und sertig, und man wünscht sich nur Muße und Ruhe, ihn durchzulesen" (Jahrbuch Kippenberg 4, 62). Aber diese Charakteristik des sertigen Menschen Goethe und seiner geprägten Ausdrucksweise, die den Eindruck des geschriebenen Wortes machte, besagt doch keineswegs, daß sein geschriebenes Wort den Eindruck des Gesprochenen machte. Hat doch Goethe selbst den Unterschied zwischen Schrifts und Umgangssprache hervorgehoben. Ogl. S. 149, Aum. 10.

8 Dal. Roethe, Goethes Campagne in Frankreich. Berlin 1919. S. 47 f.

rimen und Reflerionen" sich zueinander verhalten wie wallender Salten= wurf eines Talars, gepolsterter Schlafrock und engansikende Uniform. Dazu kam noch das bequeme Hauskleid des täglichen Umgangstones. der in freundschaftliche Briefe umgesetzt wurde. Der mündliche Ausdruck konnte je nach Seierlichkeit oder Ungezwungenheit der Stimmung ähnliche Abwandlungen vom Staatskleid bis zu den hemdsärmeln er= fahren. Aber die Redeweise war nicht allein, weit mehr als der Briefstil, von dem Verhältnis zu der gegenüberstehenden Persönlichkeit von vornherein bestimmt, sondern sie ist niemals objektiv festgehalten, sondern immer nur in der Stilisierung des hörenden wiedergegeben worden. So ergeben sich gang verschiedene Eindrücke, deren 3u= verlässigkeit von der Beobachtungsgabe des Aufzeichners wie von dem zeitlichen Abstand der Aufzeichnung abhängt. Der Maler W. Jahn 3. B., der im September 1827 in Weimar weilte, aber seine Erinnerungen erst später niedergeschrieben hat 9, beschreibt die gedrungene Redeweise, bei der die Pronomina gern wegblieben, und gibt dafür an= schauliche Beispiele: "Waren also in Italien?... Freut mich! höre das gern!... haben wohl einige Zeichnungen in Ihrem Reisekoffer?" Solche Abbreviaturen hat Goethe auch in vertraulichen Briefen des Alters gern gebraucht, 3. B. gegenüber Jelter, der sich ebenso wie heinrich Mener Gleiches angewöhnte: "Nur mit wenigen Worten be= gleite Beikommendes" (6. Juni 1825), "Auf das Publikandum habe nichts zu erwidern" (29. April 1830), "Um nunmehr mit dem unter= nommenen Wappen abzuschließen, sende das Modell unsrer auten Künstlerin zurück und lege noch ein anderes bei" (9. Juni 1831). Eckermann hat die naturalistische Wiedergabe dieser Redeweise voll= ständig verschmäht, ebenso wie das heftige Sichgehenlassen ärgerlicher Erregung oder die Freude an Paradorien, wovon andere zu berichten wissen. Eher kann man einmal eine Nachahmung des schwerfälligen Amtsstiles, in dem Goethe diktierend sich erging, beobachten, 3. B. 11. Juni 1823: "Demnächst, ben einer sorgfältigen Redaction, wurde sich denn auch finden, ob man nicht gut thue hie und da eine Kleinig= keit auszulassen, oder nachzuhelfen, ohne im Ganzen dem Charakter zu schaden."

Goethe selbst hat einen Unterschied zwischen Rede und Schreibe gemacht. Aber an jenen überflüssigen Wendungen und Flickwörtern der Umgangssprache, die er für Kunst und Altertum zusammengestellt

<sup>9</sup> Biedermann 2, 3, 441. Ogl. Houben, Ein gefälschtes Goethe-Gespräch. Ber- liner Tageblatt vom 28. Mai 1925.

hat als "Redensarten, welche der Schriftsteller vermeidet, sie jedoch dem Ceser beliebig einzuschalten überläßt" 10, ist Eckermanns Diasog arm. Auch von den Lieblingswendungen Goethes, die Riemer als sogenannte "Brocardica" sammelte 11, kommt bei ihm nicht viel vor; die Gewohnheit, italienische und lateinische Brocken einzustreuen, hat er nicht wiedergegeben, und die aus dem Französischen stammende Redensart: "Es ist ein Meer auszutrinken" ist das einzige Brocardicum Riemers, das sich auch bei Eckermann sindet 12. Dagegen hat Eckermann eine von Riemer nicht bemerkte Redewendung gern sestzgehalten, nämlich den absoluten Gebrauch des Wortes "etwas" im Sinne des lateinischen "aliquid esse", 3. B. "es hat etwas" (23. März 1829; H. A. 261), "es ist was" (22. März 1825 im dritten Teil; H. A. 444); "es war etwas" (H. A. 445).

Ein Wörterbuch der Sprache Goethes oder eine reicher belegte Sammlung seiner gebräuchlichsten Wendungen würde Eckermanns Anslehnung an Goethes Sprache sicherer überschauen lassen 13 und zugleich alles Ungoethische, das er aus seinem eigenen Sprachgebrauch beibehalten hat, kenntlich machen. Denn nicht nur in Taktgebung, Rhythmik, Sathau und Wortfolge blieb Eckermann schließlich doch an seine eigene in der Beckingschen Personalkurve erkennbare Cautsmelodie gebunden, sondern bei aller äußeren Anpassung an Goethes Redeweise und Einfühlung in die innere Form seiner Sprache konnte er auch in der Wortwahl von seinem persönlichen Sprachgebrauch nicht ganz loskommen. Auf ein Beispiel dafür hat mich Otto Pniower zuserst ausmerksam gemacht. Der alte Gebrauch von "überall" im Sinne des Wortes "überhaupt", das erst seit Ende des 17. Jahrhunderts in der Schriftsprache zu allmählicher Aufnahme und Verbreitung kam 14, herrscht in Eckermanns Schriften und Briefen durchaus vor 15.

<sup>10</sup> W. A. I, 41, 1, S. 118 ff.; 42, 2, S. 49.

<sup>11</sup> Briefe von und an Goethe. Leipzig 1846. S. 365-382.

<sup>12</sup> Am 13. Februar 1831 (houben, S. 356). Die Redensart findet sich auch

in Goethes Briefen, jum Beispiel an Jelter 20. Mai 1826.

<sup>13</sup> Einige Belege geben Heckers Anmerkungen zu den "Maximen und Reflexionen" (Schr. d. Goethe-Geselsschaft, 21, S. 329). So ist zum Beispiel die Redensart "aufgesponnen werden wie ein Rocken" (11. April 1827) ein öfters gebrauchtes Bild. Auch das bei Eckermann zweimal (25. Dezember 1825 und 22. Okstober 1828) in verschiedener Anwendung gebrauchte Gleichnis "goldene Äpfel in silbernen Schalen" (Sprüche Salomonis 25, 11) ist anderweitig belegt (D. Wb. 1, 534). Es ist übrigens in Friedr. Schlegels Wilhelm-Meister-Aufsatz (Athenäum 1798) auf Goethe selbst angewandt worden.

<sup>14</sup> herm. Paul, Deutsches Wörterbuch, 2. Aufl., S. 566.

<sup>15</sup> Beiträge gur Poefie S. 129: Keine Tageszeit aber ist der dichterischen

Er hat sich am längsten in Niederdeutschland erhalten, nicht nur im Platt, sondern auch in der Schriftsprache, 3. B. bei hebbel, ja sogar noch bei Thomas Mann 16; zu Goethes Zeit findet er sich auch noch in Oberdeutschland 17; am frühesten scheint er sich in Mitteldeutschland verloren zu haben. für Goethe bringt das Grimmiche Wörterbuch (11, 2 Sp. 128) nur zwei Belege, die beide zu Unrecht herangezogen lind, denn der eine hat einen andern Sinn, während der andere nicht auf Goethe, sondern auf Eckermann gurückgeht 18. Diefer Gebrauch des Wortes ist also nicht als goethisch zu erweisen. In den "Ge= sprächen" aber ist es Goethe nicht weniger als sechzehnmal in den Mund gelegt 19, während das Wort "überhaupt" sich bei ihm nur

Production, wie der Arbeit überall, gunftiger als die Stunden des Morgens. 5. 142: Ueberall aber ift die Sorm in Begug auf den geniegenden Cefer immer nur Nebensache. — An Johanna Bertram 18. Oktober 1828: überall ist man in Weimar mit Geschenken nicht so frengebig. - An Auguste Kladzig 16. November 1829: Es war überall ein interessanter Abend. 2. Märg 1830: Sie scheinen mir überall fehr offen, klar und verständig. 24. Dezember 1830: ich zweifelte ob überall noch ein geistiges Derhältniß zwischen uns stattfinde. 3. April 1831: Sie kann auch vortrefflich Deutsch und Frangosisch und scheint überall fehr viel Derstand zu haben. - Dem Andenken der Unvergeflichen (Tewes, S. 360): ich mußte, damit ein Gedicht der Art mir nur überall möglich fen, mir ben Sall benken.

16 Der Jauberberg II, 397: Unsere Arzneimittelkunde tat überall gut, sich

ihres Wissens nicht lästerlich zu überheben.

17 Jum Beispiel ichrieb der Schweiger Georg Chriftoph Tobler an Cavater: daß er einen gewissen Scharfblick des Menschenkenners hat, den du nicht völlig auf die Art, ich überall nicht habe". (Beinr. gunk, G. Chr. Tobler, der Derf. d. pseudo-goethischen Humnus "Die Natur"; Separatabor. aus d. "Türcher Taschenbuch" für das Jahr 1924. Zürich 1923. S. 2.) Auch Schiller braucht das Wort, zum Beispiel im Brief an Goethe vom 7. Dez. 1798.

18 Im ersten Sall (W. A. II, 2, S. 8, 3. 20: "in dem weißen farblosen Lichte überall, besonders aber in dem Sonnenlicht") ist die Bedeutung nicht "überhaupt", sondern durchaus, durchweg. Abnlich in den Wanderjahren (W. A. I, 24, 5. 76, 3. 7). Der andere Sall ist W. A. I, 40, S. 175, 3. 26. Wie mir Prof. Wahle mitteilt, steht aber, was die Cesarten zu vermerken unterlassen haben, in der handschrift (Abschrift Riemers) "überhaupt". Das "überall" ist also erst durch

Eckermann in den Druck des Nachlagbandes eingefügt worden.

19 18. Sept. 23: vorausgesetzt, daß wir überall mit unserer Arbeit zu Stande kommen (h. A. 39, 10 v. u.). 10. Jan. 25: daß das Ohr und überall das Dermögen des Verstehens dem des Sprechens voraufeilt (f. A. 105, 2 v. u.). 12. Mai 25: Was ist denn überall tragisch wirksam als das Unerträgliche (H. A. 126, 22); Und überall! was können wir denn unser Eigenes nennen (f. A. 126, 8 v. u.); überall lernt man nur von dem, den man liebt (f. A. 127, 14 v. u.); fie follten fich freuen, daß überall ein paar Kerle da find, worüber fie ftreiten konnen (h. A. 127, 2 v. u.). 1. April 27: daß das Studium der Schriften des Altertums für die Bildung eines Charakters überall ohne Wirkung mare (h. A. 498, 3 v. u.). 11. April 27: Es ist uns schon geholfen, wenn wir es überall zweimal findet (16. Dezember 1828, 17. Februar 1832. Houbens Ausgabe S. 239, 611) und ein drittes Mal in Eckermanns Tagebuch vom 22. Februar 1831, wo es für die "Gespräche" durch "überall" ersett worden ist (Houbens Biographie S. 538). Außerdem läßt sich "überhaupt" einmal in einer Rede Eckermanns nachweisen, und zwar in einem Gespräch des dritten Teiles (20. Juni 1831), das Tastle geradezu als Dialogisierung eines Goethischen Aussach bezeichnet 20. So sehr sind Eckermanns und Goethes Sprachgebrauch bis zum Rollentausch miteinander vermischt.

Wenn auch durch mancherlei Mittel, 3. B. durch die Anredeform "Liebes Kind" und "Mein Guter", oder durch das vertrauliche "ihr" ("Geht nur und laft mir das Publikum"), oder durch gahlreiche rhe= torische Fragen für den Eindruck eines lebendigen Konversationstones gesorgt ift, so bieten sich die eigentlichen Aussprüche mehr in der prägnanten Schreibweise der "Marimen und Reflerionen" dar, an deren formgebung Riemer sowohl als Eckermann so viel Anteil hatten, daß ihre Besonderheit nicht ohne weiteres herauszulösen ist 21. Beim Kangler v. Müller gibt sich Goethe gang anders. Da besteben seine Aussprüche aus viel kurgeren, oft durch Interjektionen wie "ei, ei" oder "o Gott!" belebten Sätzen, mahrend manche lange Dause nur durch ein "hm! hm!" ausgefüllt wird. Da werden Wörter in den Mund genommen, die niemals geschrieben worden wären. Niemals hätte Eckermanns Goethe seinen Wilhelm Meister als einen "armen hund" bezeichnet, und wenn er einmal von sich und Schiller als ein "paar Kerlen" spricht, ist das schon weit gegangen, aber wie anders klingt es beim Kangler v. Müller, "daß die Apostel und heiligen auch

nur wissen (h. A. 193, 21). 15. Juli 27: Carlple hat das Ceben von Schiller geschrieben und ihn überall so beurteilt, wie ihn nicht leicht ein Deutscher beurteilen wird (h. A. 208, 21). 14. Febr. 30: Frauen, wie man denken kann, gehen überall nicht hin (h. A. 572, 10). 22. Febr. 31: wie denn diese Dame überall recht gut weiß, was sie an den Ceuten hat (h. A. 368, 6). 1. Dez. 31: Diese Form ist bei den Modernen überall selten (h. A. 607, 8 v. u.). 21. Dez. 31: so wäre es ein schlechtes Metier und überall nicht der Mühe wert (h. A. 402, 6 v. u.). 17. Febr. 32: Als ob das überall anginge! (h. A. 610, 8 v. u.); wenn er überall einiges Genie hätte (h. A. 610, 2 v. u.). 11. März 32: Und überall, was ist es und was soll es? (h. A. 615, 10). — Dazu kommen noch vier weitere Fälle, in denen das Wort von Eckermann in eigener Erzählung gebraucht wird: h. A. 240, 10; 319, 25; 371, 4; 570, 4.

<sup>20</sup> Castles Ausgabe 3, 293.

<sup>21</sup> Dgl. Heckers Einleitung zu Schr. d. Goethe-Geselschich. 21, S. XXIX, XXXV. — Pollmer, Friedr. Wilh. Riemers "Mittheil. ü. Goethe", Probefahrten 30, S. 68, 74, 78, 81, 100, 126.

nicht bessere Kerls als solche Bursche wie Klopstock, Cessing und wir anderen armen Hundsfötter gewesen".

Dabei hat der Kangler alle wechselnden Stimmungen Goethes verzeichnet; wenn er ihn an einem Tage (24. April 1830) "lebhaft, aufgeregt, geistreich, aber mehr ironisch und bigarr als gemütlich, mehr negativ als positiv, mehr humoristisch als heiter" gefunden hat, so bewundert er "seine Proteusnatur, sich in alle Sormen zu ver= wandeln, mit allem zu spielen, die entgegengesetten Ansichten aufzufassen und gelten zu lassen". Bald läßt er ihn seiner Kraftfülle durch geistige Blige und Donnerschläge sich entledigen, bald erscheint er ihm "einsilbig und abgespannt", bald findet er ihn "überreich an Wit, humor, Gemütlichkeit und Phantasie", bald "nichts weniger als zutunlich", bald "negierend, ironisch, widersprechend", bald "innerlich gedrückt, sichtbar leidend", bald "aufgebracht und zornig", wobei er in feiner heftigkeit "immer beredter, immer geiftreicher, immer aufrichtiger und dabei wohlmeinender in der Richtung seiner Aussprüche" sich zeigte. Diese Schärfe scheint sogar soweit Regel gewesen zu sein, daß Müller einmal (31. Märg 1824) ausdrücklich bemerkt: "keine Diken, keine Ironie, nichts Leidenschaftliches oder Abstoßendes".

Solche Schattierungen fehlen bei Eckermann vollständig. Don dem lebhaften, zornigen, ironischen, sarkastischen Goethe hat er kein Bild gegeben; das einzige Mal, wo er ihn in mephistophelischer Laune erscheinen läßt, ist es ein durch Soret überliefertes Gespräch (17. März 1830); bei dem einzigen Mal, wo sein erhaben-heiteres Wesen sich verfinstert, ist eine Einwendung gegen die Farbenlehre an der Verstimmung schuld (19. Februar 1829); aber diese Disharmonie ist nur deshalb erwähnt, weil sie durch späteres Einlenken wieder gelöst wird (20. Februar 1829, 20. Februar 1831).

Gewiß stand Goethe immer in einer gewissen Abhängigkeit von seinen Besuchern und hat sich ihnen gegenüber verschieden gegeben; gerade der Kanzler v. Müller hat z. B. beobachtet, daß Goethe in heinrich Meners Gegenwart sich scheute, Gefühl zu zeigen. Auch Eckermann gegenüber mag er sich, namentlich in den ersten Jahren, gemessener verhalten haben. Die Gesprächsthemen wurden in mancher hinsicht auf Eckermanns Persönlichkeit und Aufnahmefähigkeit zugeschnitten; die Ratschläge beispielsweise, in der Dichtung alles Große beiseite zu lassen, galten, wenn sie überhaupt in dieser Weise ausgesprochen wurden, nur dem bescheidenen Talent Eckermanns und

sollten gewiß keine allgemeinen Maximen darstellen, sonst hätte Hebbel mit seiner Verzweiflung recht gehabt 22.

Wenn die stille Andacht seines hörers vielleicht eine dämpfende Wirkung auf Goethe ausübte, so hat umgekehrt der hörer gerade die Stimmungen in sich aufgenommen, die seiner Seelenlage entsprachen; er glich dem Geifte, den er begriff, ohne vor der gewaltigen Totalität, der er gegenübergestellt war, faustisch zusammenzubrechen. Die Frage, welche Seiten seines Wesens Goethe vor Eckermann enthüllte, ift des= halb kaum zu trennen von der anderen, welche Seiten der Emp= fangende sehen wollte, weil sie seinem feststehenden Bilbe entsprachen. Gewiß hat Eckermann mit der Zeit den gangen Goethe kennengelernt; er hatte Gelegenheit, auch seine unberechenbaren Stimmungen und Caunen, seine dämonischen Temperamentsausbrüche und seine ungugängliche Verschlossenheit zu beobachten. Aber das alles schien ihm an der Peripherie zu liegen, während er das von allen Zufälligkeiten geläuterte Wesen schauend offenbaren wollte in künftlerischer Einheit. Daß Goethe manchmal stumm und einsilbig, ja von eisiger Kälte ge= wesen sei, gibt die Dorrede gum dritten Teil wohl gu, aber an der= selben Stelle ist auch ausgesprochen, daß es nur darauf ankam, die glücklichen Momente festzuhalten, in denen sein Gespräch jugendlich frei dahinbraufte gleich einem aus der hohe herabkommenden Berg= Strom.

Mit dieser festgehaltenen Vorstellung ewiger Jugend verträgt sich kein äußerer Versall. Während der Kanzler v. Müller beim Achtzigzährigen mit Schmerz bemerkt, wie die Augen sich immer mehr umgrauen und die Pupille sich verknöchert, während er über peinliche Stunden der Abspannung klagt, wo kein Gespräch mehr Interesse erregt und jede Frage abgelehnt wird mit den Worten: "da mögt ihr jungen Ceute zusehen; ich bin zu alt dazu", läßt Eckermann die neun letzten Jahre dieses Lebens vor seiner Ewigkeit wie ein Tag sein. Ohne ein fortschreitendes Symptom des Alters ziehen die Jahre spurlos an dem Greise vorüber, und der Schluß des Werkes bringt als großes Symbol körperlich seelischer Harmonie die Enthüllung des nachten Leibes in seiner göttlichen Gliederpracht: "Ein vollkommener Mensch lag in großer Schönheit vor mir."

<sup>22</sup> An Elise Censing 20. September 1837: "Nur Schade, daß Göthe, der Mann von 30 Jahren, schwerlich der Stolz Deutschlands, die Bewunderung Europas geworden wäre, wenn er die Principien befolgt hätte, die er als Mann von 80 Jahren aufzustellen für gut befindet."

In glücklichen Stunden, wo das eigene Innere "an geistiger Kraft und sinnlichem Behagen auf einer hohe stand, um gur Einkehr Goethischer Gedanken und Empfindungen eine würdige Behausung gu fein", ließ Eckermann die in ihm lebendige Idee Wort werden. Sein held durfte in keiner Weise sinken. "In der gangen Milde der Gesinnung, in der vollen Klarheit und Kraft des Geistes und in der gewohnten Würde einer hoben Persönlichkeit mußte er erscheinen, um mahr zu sein." Diesen Worten ist in dem offenen Brief an Caube. wo sie sich zuerst finden (Zeitung für die elegante Welt 1844), noch ein Nachsatz beigefügt, der bei der Wiederholung in der Vorrede gum dritten Teil wegfiel: "Ich stellte mir die Aufgabe, alle Kunft zu verbergen und blok den reinen Eindruck eines Naturwerkes bervorzubringen." Dieser Sat war in der Tat mifperständlich, weil er auf ein realiftisches Pringip hätte gedeutet werden können, mahrend Eckermann, wenigstens in den Jahren nach Goethes Tod, bei der Ideali= sierung angelangt war. Je ferner ihm der lebendige Goethe rückte, desto lebendiger wurde ihm die Mahe der Idee. Er sah sie in der majestätischen Beiterkeit vollendeten Menschentums. Unter ber verhältnismäßig geringen Zahl von Ausdrucksbewegungen, die er zeich= nete, überwiegt das erhabene Lächeln. Das Bild des Olompiers Goethe, gegen das sich nachmals der stürmische Lebensdrang junger Generationen immer wieder aufgelehnt hat 23, ist recht eigentlich von Eckermann der Nachwelt übermittelt worden; es war seine Schöpfung; es war der Ton, in dem sein Instrument allein nachklingen konnte; es war sein eigenes Wunschleben; es war, um ein Wort Börnes über Bettina anguwenden, nicht sein Gott, aber sein Tempel.

Dieses Goethedenkmal, dessen subjektive Geltung sein Schöpfer selbst zugab, darf das Recht einer künstlerischen Leistung beanspruchen, auch wenn es kein reines Kunstwerk ist. Die gebrochene Persönlichkeit Eckermanns zeigt ein doppeltes Gesicht; der treue Diener am Wort und der Künstler stehen nebeneinander. Keines von beiden ist er ganz gewesen, und wo er überhaupt keines von beiden sein konnte, wo sowohl die zuverlässige Grundlage unmittelbarer treuer Überlieferung als die Fähigkeit gestaltbildender Intuition versagte, wurde er ein Drittes, nämlich Kompilator, und füllte die Form seiner Konzeption,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ogl. Richard Dehmels Auffat "Der Olympier Goethe" (Allgemeine Zeitung 1908, Nr. 38) und die dadurch entfesselte Diskussion. Eckermann hat dieses Bild auch in unmittelbaren Briefen nach auswärts vermittelt. (Houbens Biographie, S. 261, 277, 399.)

indem er fremdes Material der Masse beimischte. Er handelte damit nicht anders als der Erzgießer Benvenuto Tellini, der nach einem von Goethe mehrfach für seine eigene Arbeitsweise angewandten Bilde ein Schock zinnerner Teller in den werdenden Guß hineinwarf 24.

Es wäre ein Unrecht, ihn einseitig als den Gewährsmann wörtslicher Zuverlässigkeit zu kritisieren und damit einem Gericht zu unterstellen, das für seinen Fall nicht zuständig ist. Wenn seine Berichte zum Teil der strengsten historischen Glaubwürdigkeit entzogen werden müssen, so rücken sie vom Kanzler v. Müller ab in die Nähe Bettinas, und damit kommen sie Goethe selbst nur näher. Wenn vorliegende Untersuchung an ihrem Eingang Eckermanns Gespräche neben Goethes Selbstbiographie stellte, so neigt sie am Ende dazu, ihnen denselben Titel zu geben: Dichtung und Wahrheit.

Dielleicht hat Eckermann bei den letzten Worten, die er Goethe in den Mund legte, an sein eigenes Werk gedacht. Sein letztes Gespräch im dritten Teil stellt eine Verteidigung der biblischen Apokryphen dar, und daran knüpft sich eine grundsätliche Ablehnung der Frage echt oder unecht überhaupt: "Was ist echt als das ganz Vortrefsliche, das mit der reinsten Natur und Vernunft in Harmonie steht und noch heute unserer höchsten Entwickelung dient! Und was ist unecht, als das Absurde, Hohle und Dumme, was keine Frucht bringt, wenigstens keine gute!" Gilt dieser Satz und darf er hier zur Anwendung kommen, so tragen Eckermanns Gespräche in ihrer Wirkung den Beweis der Echtheit. Auch aus ihnen leuchtet, wie es in der Fortsetzung dieser Rede heißt, der Abglanz einer Hoheit, die, wenn nicht Erscheinung des Göttlichen, so doch höchste Vollendung des Menschlichen auf Erden gewesen ist.

<sup>24</sup> W. A. I, 44, S. 210 ff.; IV, 13, 123; 25, 267.

Anhang.

Briefe von und an Eckermann.

Don den hier abgedruckten Briefen gehören Nr. 1—3 dem Goetheschiller-Archiv, 4—10 der Sammlung Kippenberg.

### 1. An Mees v. Efenbeck.

Mein theurer und hochgeehrter Freund!

Diele Beschäftigungen und Zerstreuungen ließen mich keine Stunde finden die geeignet gewesen wäre Ihren lieben Brief vom 24. October mit Ruhe und innigem Gefühl zu beantworten so wie ich es wollte, und so bin ich denn mit dieser verzögerten Erwiederung tief in Ihre Schuld gekommen und habe gegen mich selbst gesündiget indem ich dem ferneren Eingehen angenehmer Nachrichten von dort das durch im Wege war.

Jetzt aber sind die mit den Sesttagen eingetretenen Mußestunden günstig, so auch mahnet das ablaufende Jahr an Erfüllung der Pflichten gegen uns und Andere und durch dieses Zusammentreffen genieße ich nun in diesem Augenblicke das Glück, Ihnen geistig gegensüber zu senn.

Um nun mit dem Besten anzusangen so kann ich Ihnen sagen, daß Goethe sich in dem herrlichsten Wohlsenn besindet. Er ist kräftig, braun, funkelnder Augen, heiter, mittheilend, händedrückend, mit einem Wort! es ist eine Lust ihn zu sehen und eine Wonne ihm zuzushören. Das letzte naturhistorische Heft ist erschienen, er hat mir damit mittelst Zuschrift von seiner Hand ein angenehmes Weihnachtsegeschenk gemacht und es thut mir doppelt wohl, darin zugleich alle dortigen werthen Freunde vereinigt zu besitzen. D'Altons Affen werden von ihm geschätzt und bewundert wie sie es verdienen. Die Redaction der Schillerschen u. G. Briese ist ihrer Vollendung nahe, sie hat Goethen größtentheils allein beschäftigt. Ein neues Heft von Kunst und Alterthum ist begonnen. Die Gespräche des Cord Byron gewähren ihm in diesen Tagen eine interessante Cectüre.

Daß der Paria von Beer hier wiederholt mit vielem Benfall ist gegeben worden haben Sie durch G. erfahren. Er sagte mir daß er einen Comödien Zettel zur Freude des Verfassers an Sie gesandt habe. Ich bitte auch meinerseits um einen verbindlichen Gruß an Herrn Dr. Beer.

Die Redaction älterer Papiere aus G. Nachlaß ist schon seit mehreren Monaten beendigt und Goethe treibt mich seitdem zu eigenen Arbeiten. Ich bin daher auch dem Geiste nach jeht sehr glücklich und mache viele Gedichte. Auch ein größerer Aussach über objective Wahrsheit in der Poesie hat mich wochenlang beschäftiget; er ist in G.

händen und findet Zustimmung und Benfall. Übrigens lerne ich auf Goethes Rath englisch und gebe den hier anwesenden jungen Engsländern Unterricht in deutscher Litteratur und Styl.

Den neugriechischen helbenliedern sehe ich entgegen. Ben Gelegenheit und in Gegensatz der Serbischen Gedichte hat Goethe sich im vorigen Sommer darüber geäußert und diese Winke könnte ich dann vielleicht zu Gunsten der Sache benühen.

Nun leben Sie wohl mein theurer verehrter Freund, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und den übrigen lieben Freunden auf das Beste und machen Sie bald wieder die Freude eines Briefes Ihrem

in Gedanken viel ben Ihnen verweilenden Eckermann.

Weimar, b. 27. Decbr. 1824.

#### 2. An Nees von Ejenbeck.

Mein hochgeschähter theurer Freund!

Ihre zwente Sendung der Griechenlieder vom 2. März datirt, erhielt ich am 22sten, und ist also, gleich der ersten, volle 3 Wochen unterwegs gewesen. Etwa am 20. hatte ich die erste Sendung an Sie zurückgehen lassen.

Den Einschluß an Goethe habe ich gleich abgegeben, allein weil die höchst erregte Epoche unseres Theaterbrandes dazwischen getreten ist, so hat er diese heiteren Gegenstände noch nicht mit mir besprochen.

Die lieben Übersetzungen habe ich gleich den ersten nach besten Kräften durchgeprüft und ich lasse sie jetzt mit meinen Änderungen in Ihre hände zurückgehen. Sie werden prüfen und das Beste bebalten.

Sür die Medaille sage ich meinen besten Dank, sie ist sehr gelungen und auch Goethe erfreuet sich ihrer.

Goethe hat vom Bundestage ein Privilegium zur herausgabe seiner Werke der Art erhalten, daß kein deutscher Fürst in seinem Staat je einen Nachdruck derselben gestatten will. Dieses hat ihm zu der Redaction einen neuen Sporn gegeben, und er hat auch meine Kräfte seit den letzten Wochen wieder herzugezogen. Mir ist es sehr lieb ihm wieder dienen zu können. Es wäre ihm zu gönnen, daß er die Ausgabe ersebte und noch manches schöne Jahr hinterdrein.

Der Großherzog ist krank, gestern sogar gefährlich, heute jedoch besser. Der Brand des Theaters woben er sich sehr thätig erwiesen,

wird auf sein Alter nachtheilig gewirkt haben. Auch Goethe lag einige Tage darnieder. Dieser ist jedoch ganz wohl wieder, und auch den lieben Großherzog werden wir hoffentlich bald wieder hergestellt sehen.

Leben Sie wohl und grüßen Sie Gemahlin und Freunde recht herzlich von Ihrem

Weimar,

Eckermann.

d. 31. Mär3 1825.

## 3. An Mees v. Esenbeck.

# Mein theurer verehrter Freund!

Die letzte hälfte der Griechenlieder werden Sie hoffentlich zu ihrer Zeit erhalten haben, und ich vermuthe, daß der Druck seinem Ende nahe, wonicht bereits ganz beendiget ist. Auf die Übersendung eines Exemplars wie auch eines für Goethe freue ich mich im Doraus. haben Sie noch einen eisernen Abguß von Goethes Portrait übrig, so würde auch dieser mir sehr erwünscht kommen, indem der durch Ihre Güte mir gewordene, von einem jungen Engländer mir halb und halb gewaltsam entführet ist und ich dadurch zugleich eines theuren Andenkens von Ihnen beraubt bin.

Ihr letzter werther Brief zeigte Sie mir als einen genesenden. Daß diese Zeilen Sie ben völligem Wohlsenn und ben frischen Kräften antreffen mögen, ist mein herzlichster Wunsch.

D'Alton traf es nicht glücklich, indem er Goethen ben seinem ersten hiersenn krank fand und also nicht viel mit ihm anzufangen war. Seit 3 bis 4 Wochen jedoch ist die alte Kraft und heiterkeit in Goethe wieder zurückgekehrt, so daß er auch die productivesten Tage gehabt hat. Die Vorbereitungen zu seiner neuen Ausgabe geben viel zu thun und ich bin seit einigen Monaten ihm wieder aus allen Kräften behülflich. Die Überzeugung dem großen Einzelnen so wie den fernen Freunden und Jüngern und nicht weniger dem ganzen Vaterlande etwas zu Liebe zu thun, lassen mich in einer Lage mit Geduld verharren, in der ich persönlich nicht kalt und nicht warm bin und die von Sorgen oft für die nächsten Bedürfnisse keineswegs fren ist. Doch will ich den Muth nicht sinken lassen und von der Zuekunft ein besseres Loos hoffen.

Weimar d. 30. Man 1825.

Ich war vor einigen Tagen durch Stimmung, körperliche Zustände und Erfordernisse des Tages behindert meinen Brief fortzusetzen. In eutsche Sorschungen Bd. 2: petersen, Entstehung der Eckermannschen Gespräcke. ber Zeit ist nun gestern Ihre werthe Sendung der neugriechischen Gebichte eingegangen und ich hatte die Freude das Bekannte wieder als etwas durchaus neues zu erblicken. Das für Goethe bestimmte Exemplar habe ich sogleich überreicht und der Große und Gute läßt Ihnen vorläufig seinen besten Dank sagen. Was er benm Lesen über Ihre schöne Arbeit sagen wird soll Ihnen nicht vorenthalten werden. Den ersten Band meines Exemplars habe ich bereits benm Buchbinder, morgen werde ich ihn zurückerhalten und dann alles mit Ruhe lesen. Ist die Prosa auch von Ihnen?

Sagen Sie mir doch etwas näheres von Rietz, nicht leicht hat ein Mensch einen angenehmeren Eindruck auf mich gemacht als dieser Treffliche, und ich habe Goethen bedauert daß er ihn nicht gesehen hat und dieses gegen ihn ausgesprochen.

Er hätte gerne der guten Stadt Achen etwas zu Liebe gethan, allein die Musen haben ihm nichts geben wollen. "Ich machte gern etwas sagte Goethe, allein es will mir nichts vor die Augen kommen, es fehlt mir alle Ansicht der dortigen Zustände."

Eine Reise wird Goethe auch dies Jahr höchst wahrscheinlich nicht machen. Er ist sehr fleißig an seiner Biographie, so daß das Manuscript ein Jahr nach dem andern immer fetter und anmuthiger wird. Dom ersten dürren Schema an habe ich diese Sachen heraufswachsen sehen und betrachtet und gerathen und angeregt. Dieß macht mir große Freude.

Ich muß von hier bis Michaelis eine Anleihe von wenigstens 10 Louisdor machen, damit ich durch den Mangel augenblicklicher Bedürfnisse nicht täglich in Sorgen gerathe und von meinen Bestrebungen so höchst unangenehm abgelenkt werde. Wollen Sie mir, wie ich aus höchstwohlwollenden Äußerungen früherer Briefe schließen darf, diesen Freundesdienst erweisen und mir wo möglich mit umgehender Post die gedachte Summe übersenden, so würden Sie mich sehr erheitern und Sich an dem raschen Fortrücken eines eigenen größeren Werks, was ich zu Michael erscheinen zu lassen gedenke, ein großes Verdienst erwerben. Von dem zu hoffenden Honorar werde ich sodann auch meine Schuld pünktlich bezahlen.

Ich weiß nicht was mich abhält Goethen dergleichen zu sagen! Da Goethe meine Lage kennt, ist es mir immer als sollte er sich dergleichen selbst sagen und da stockt denn meine Natur sich gegen ihn auszulassen.

Aber dieß mein stilles Juruckstehen macht es denn auch daß ich in der Welt zu nichts komme.

Ceben Sie wohl mein theuerer und verehrter Freund, und emp= fehlen Sie mich allen Lieben und Guten.

Don gangem herzen der Ihrige, Eckermann.

### 4. An Johanna Bertram.

Weimar den 6. Juny 1825.

Ich hoffe nun schon seit 14. Tagen auf einen Brief von Dir und immer bin ich getäuscht. Gestern nach Tisch, als ich von Goethe kam, dachte ich nun ganz gewiß endlich einen Brief zu bekommen, allein abermals war meine Hoffnung vergebens und ich mußte mich zu trösten suchen. Nun kann ich aber nicht länger warten ohne Dir meinerseits wenigstens zu schreiben und mich mit Dir zu unterhalten, wenn ich auch eben nichts besonderes mitzutheilen habe.

Wir sind nun in die Tage gekommen die im vorigen Jahre so glücklich waren daß sich an jedem von ihnen die angenehmste Erinnerung knüpft. Dieses Jahr hat es mir so wohl nicht werden wollen und um nur zu leben muß ich mir mit Hoffnung und Erinnerung zu helsen suchen.

Ich bin sehr glücklich daß ich damals die schönen Tage wenigstens mit einigen Worten aufgefaßt habe und hoffe nun Dich mit einer Abschrift aus meinem Tagebuche einige Ausheiterung zu machen.

Sonntag den 6ten Junn, also heute vor einem Jahre, war Mutter ben Barmanns, wir Bende tranken Kaffe alleine zu haus; dann um 6. gingen wir in die Limmer Wiese, ein schönes Schiff mit vielen bunten Menschen begleiteten wir am Ufer, ich freute mich über den großen himmel.

Mondtag den 7. — zwenter Pfingsttag.

Wir gingen nach dem Limmer Brunnen, wo wir Musik fanden. Madam Barmann war ben uns. Wir tranken Thee. Nachher trennten wir bende uns von der Gesellschaft und gingen ins Holz. Auf dem Rückwege über die Limmer Wiese waren wir Bende immer voraus. Es war sehr warm und in Südwesten zeigten sich Gewitter Wolken.

Dienstag den 8.

Nachmittags waren wir ben Doctorinn Kinzel. Wir freuten uns über die Mahleren der Tochter. Ich spielte auf dem Fortepiano und

ihr tanztet. Auf dem Rückwege begegnete uns Ca Roche. Abends war ich ben Rehbergs zum Thee.

Mittwoch den 9ten.

Sollte mit Nicola zum Dörner Thurm. Wir gingen aber nach dem Schnellen Graben. Wir gingen zurück, waren sehr heiter, gingen aber nicht nach dem Dörner Thurm sondern über den Wall nach Wallmoden Garten wo wir Caffee tranken. Darauf gingen wir noch nach Limmer und aßen dicke Milch.

Donnerstag den 10.

Nachmittags in Wallmoden Garten. Dicke Milch; woben wir sehr heiter waren. Abends ben Knieps.

Frentag den 11ten.

Wir Bende gingen nach Limmer und tranken im Garten Caffee. Du setztest Dich in die Schaukel. Es war sehr warm und es zeigten sich Gewitterwolken. Abends waren wir im Theater. La Roche trat auf. Lügner und Sohn und Geheimniß. L. R. herausgerufen.

Sonnabend den 12ten.

Wir waren nach Wallmoden Garten und agen dicke Milch. Es war sehr kalt und wir kehrten bald zurück.

Sonntag den 13.

Abends im Theater die benden Peter. Nach der Comödie machten wir einen Spaziergang über den Wall.

Mondtag den 14.

Cindener Frenschießen. Sehr schönes Wetter. Wir gingen sehr früh hinaus und tranken in einem sehr luftigen Zelt Caffe, von wo aus wir die Schüsse in die Scheibe sehen konnten. Ich sprach viel mit Dir über mein Trauerspiel und Du hattest darüber große Freude. Nachher gingen wir über den Lindener Berg und pflückten Kornblumen. Wir gingen noch weiter bis wo man die schöne Aussicht nach dem Benther Berge hat, wo das Korn zu Ende ist und die Weide angeht. Wir setzen uns und freuten uns der weidenden Kühe. Wir gingen zurück in die Comödie. Nr. 777. und Schauspieler wider Willen ward gegeben, Ca Roche wurde herausgerusen. Nach dem Theater gingen wir mit Mutter und Wilhelm noch wieder nach dem Lindener Schießen zurück. Der späte, unvollkommene Mond ging auf, ich beredete Euch im Zelte einige Gläser Bischoff zu trinken. Ihr wolltet nicht, als Ihr aber einen Pfarrer sahet, ginget Ihr hinein.

Dienstag den 15. Junn.

Oben auf dem Lindener Berg tranken wir Caffee. Wir hatten die Aussicht nach Benthe welches am Morgen abgebrannt war und noch rauchte. Wir waren auf dem Wege nach Empelde, kehrten aber in den Wiesen zurück. Diele Leute begegneten uns die nach Benthe gingen. Wir lenkten in das schöne Holz wo Du Vergismeinnichte pflücktest, wir verloren Deinen Strickbeutel, fanden ihn aber glückslich wieder. Es war ein sehr schöner Nachmittag.

Mittwoch den 16.

Ging ich mit Dir nach Empelde. Unten im Saal fanden wir eine Clavierspielerinn. Ich wollte nach Benthe, Du wolltest Dich nicht von mir trennen, ich beredete Dich aber ein halbes Stündchen dort alleine zu bleiben, weil ich es nicht passend hielt Dich mitzunehmen. Ich eilte hin, sah die unglückliche Brandstädte, und war bald ben Dir zurück. Ich war voller Ideen über die Anstalten die man hätte treffen müssen. Ich fand Dich oben auf meiner Stube allein. Wir gingen nach dem Lindener Berg zurück. Unterwegs hatte ich viele Ideen über Dernunft und Glauben. Auf dem Lindener Berg die vielgeliebte diche Milch gegessen. Die Sonne ging sehr schön unter und wir sahen ihr nach durch einen Tubus.

Und so kamen denn die Tage des Abschiedes heran und ich mußte mich losreißen, welches mir diesesmal besonders überaus schwer ward.

Wollte nur Gott daß meine Suge oder mein Reisewagen erst wieder zu Dir gerichtet wären!

Die Kräuter Kur ist mir ganz vortrefflich bekommen, nur daß sie mich vier Wochen lang zu aller Arbeit unfähig gemacht hat, indem sie mein Nervensistem gänzlich herunterbrachte. Jeht bin ich aber sehr frisch und wohl und wieder in der besten Thätigkeit.

Meine Arbeit rückt langsam vor, aber es wird auch etwas sehr gutes. Goethe, dem ich vor einigen Tagen die ersten Gespräche zeigte, ist sehr erbaut davon und findet die Arbeit vortrefslich. Ich werde damit sicher ein großes Glück machen und nicht allein in Deutschland sondern auch in Frankreich und England dadurch einen guten Nahmen bekommen. Denn das Intresse von ganz Europa ist seit Cord Byrons Tode und wegen mangelnder politischer Interessen jeht durchaus auf Goethe gerichtet.

In einem großen Thee ben Goethe wurden meine Lieder von

Madam Eberwein neulich vortrefflich gesungen. Diese werden nächstens herauskommen.

Weimar den 7. Junn 1825.

Endlich empfange ich heute Deinen lieben Brief vom 19ten Man. Der also 3. Wochen unterwegs gewesen ist. Er scheint in Langensalza auf die Post gegeben zu senn, indem der Reisende wahrscheinlich nicht über Weimar gekommen ist. Ich bitte Dich liebe Hanchen gieb nie wieder einem Reisenden einen Brief mit, sondern immer auf die Post; damit ich nicht wieder in ähnliche Sorgen komme und so lange eine Nachricht von Dir entbehre. Und Du wirst nun auch Deinerseits längst wieder einen Brief von mir erwartet haben, indem Du unmöglich denken konntest, daß Dein Brief immer noch nicht in meinen händen war.

Ich will nun jett gleich antworten.

Über Christians Brief und Absicht Dich einige Zeit zu sich zu nehmen freue ich mich sehr, indem ich, falls ich noch nicht so glücklich senn soll, Dich zu besitzen, Dich in keinen besseren händen wissen möchte als ben ihm. Überhaupt fändest Du dort gewiß einen sehr schönen Umgang und könnte es nur wohlthätig für Dich senn, eine Zeitlang in solchen Kreisen Dich zu besinden. Bis dahin jedoch billige ich Deinen vernünftigen Entschluß in Hannover zu bleiben, wo Du nicht allein nühlich und dem lieben Wilhelm vielleicht unentbehrlich bist, sondern wo Du auch gewiß mehr Ausheiterung sindest als in Cüneburg.

Überhaupt kann man sich von einem Unglück nur durch Thätigkeit erholen nicht aber durch Ruhe und Betrachtung. Alle müßige Gesellschaften die einen ewig erinnern was man verloren hat, könnten mich zur Derzweiflung bringen. Trost ist ein leidiges Ding und einem Derlust nachzuhängen den man nicht wieder herzustellen vermag, ist nichtig und schällich für Leib und Seele. Und man thut damit niemand einen Dienst; den hingeschiedenen nicht, indem sie uns bedauern müssen, daß wir uns grämen, da es ihnen doch so wohl ist, und den Lebendigen nicht, indem wir durch Gram unsere ihnen theure Gesundheit verlehen und sie um unser Wohlsenn besorgt machen. Eine zu große Trauer ist überhaupt eine Persissage auf Gott und Unsterblichkeit und einem recht gläubigen Gemüth will sie nicht wohl anstehen. Ich weiß daß ich Dich ärgere, indem ich so schreibe, aber das thut nichts; ich habe Dich ohnehin lange nicht geärgert und es ist einmal wieder Zeit.

O wenn ich nur dort wäre! liebe liebe hanchen wie lange soll ich noch in dieser entsetzlichen Trennung von Dir leben!

Lebe für heute wohl meine geliebte handen. Christians lieben Brief werde ich, wenn es irgend geht noch heute, ober mit nächster Post beantworten.

Die herzlichsten Gruße an alle und beglücke recht bald wieder mit einem Briefe

Deinen Dich innigst liebenden

Eckermann.

# 5. An Johanna Bertram.

Weimar, den 11. Decbr 1825.

# Geliebte hanchen!

Ju Deinem theuren Geburtstage sende ich Dir ein kleines Geschenk was ich Dir schon längst zu geben gedachte. Es müßte an der kleinen Uhr eigentlich auch eine Kette senn, allein der Kausmann Predari von dem ich sie kaufte, beruhigte mich, daß sede Dame eine solche Kette habe, nämlich eine goldene Halskette. Ich glaube nun auch fast selbst ben Dir eine solche Kette gesehen zu haben. Der Uhrsmacher der die Uhr abgezogen, versichert mich, daß es ein sehr gutes Werk sen. An dem Gehr wo das Band besestiget ist, drückt man ein wenig mit dem Nagel des Daumens, so springet der Deckel auf, und Du kannst sie aufziehen. Aber trage sie nun auch recht fleißig und gedenke meiner daben.

Ein Paket sende ich noch mit vielen gedruckten Sachen, woben Du auch das kleine abgeschriebene Gedicht finden wirst, und ein Blatt des Modejournals, wo meiner gedacht ist.

Ich bin fortwährend recht fleißig an dem bewußten zwenten Theile. Glücklich würde ich senn, wenn ich bald durch ein Briefchen von Dir erfahren sollte, daß Du über die kleine Uhr einige Freude geshabt.

Ich sehn sehnsucht einem Briefe von Dir entgegen und hoffe ihn Mittwoch zu bekommen.

Ich darf diesen Augenblick nicht mehr schreiben weil ich sonst mit der Post zu spät käme, und weil ohnehin dieser Brief vielleicht nicht mehr zu Deinem lieben Geburtstage eintrifft.

Cebe recht wohl meine theure geliebte Hanchen und erfreue bald wieder

Deinen Dich innigst liebenden

Eckermann.

## 6. An Ernft görfter.

Weimar den 15. July 1826.

## Mein theurer Freund!

Gestern von einer langen Reise zurückgekehrt sinde ich Ihre lieben Briese vor und eile nun Ihnen meine herzlichste Theilnahme an Ihrer Derlobung mit der trefslichen Tochter Jean Pauls zu erkennen zu geben. Empfangen Sie meine herzlichsten Glückwünsche mit den en von Goethe, dem ich diesen Mittag Ihr Brieschen überreichte. "Warum sollte ich Ihn nicht segnen, sagte der Trefsliche, habe ich doch seinen Bruder viermal gesegnet!" Sie werden selbst wissen wie und wann dieses geschehen. Ob Er Ihnen noch besonders schreiben wird, weiß ich nicht; doch Sie können auch so von Seiner herzlichsten Theilenahme überzeugt senn, die er gegen mich ausgesprochen.

Wegen des Rechts der Verleger der Einzelnen Werke fragte ich Ihn. Im Allgemeinen, sagte G., sen darüber nichts bestimmt, ben Wielands Werken sen diese Angelegenheit zu erst zur Sprache gebracht. Wäre in den Contracten nichts besonderes ausgemacht, und keine Jahre festgesetht, bis zu welchen das Verlagsrecht gehen solle; so sen es so, daß dem Verleger der Einzelnen Werke das Recht bleibe, sie immerfort einzeln zu drucken, daß er aber gegen eine Ausgabe der sämmtlichen Werke nichts haben könne, und daß er leiden müsse, daß das Einzelne Werk, in der allgemeinen Ausgabe mit gedruckt werde.

Goethe ist wieder durchaus wohl. Zelter ist hier. Der hof und die Gräfinnen sind in Marienthal. Ihre Grüße werde ich ausrichten.

Empfehlen Sie mich Ihrer geliebten Braut und im allgemeinen der theuren Samilie eines großen Mannes, von welchem ich viel gelernt habe und immerfort viel zu Iernen hoffe.

Leben Sie recht wohl!

Der Ihrige. Eckermann.

# 7. Immermann an Holtei 1.

ihre flüchtigkeit. Haben Sie doch die Güte, Gubigen zu sagen, ich wolle ihm einen Aufsatz über die hiesige Akademie unter Schadows Ceitung schicken, wenn ihm ein solcher gelegen wäre. — Die schelmische Gräfin ist, wie mir von Karlsruhe geschrieben worden, schon vor 14 Tagen unter Buchhändler Gelegenheit nach Berlin abgegangen.

<sup>1</sup> Der Brief ist in Eckermanns Nachlaß erhalten; das erste Blatt fehlt.

Mun, mein liebster, leben Sie recht wohl, und grüßen Sie die von mir, die mich leiden mögen, insbesondere richten Sie den herzlichsten Gruß an den guten trefflichen hitzig aus.

Ganz Ihr

Düffeldorf,

Immermann.

den 9. Man 1827.

den 12ten Man. Der Brief ist liegen geblieben, und deshalb kann ich noch auf Ihre lieben Zeilen aus Weimar, die ich gestern erhielt, antworten. Sie sind ein braver Freund, der sich beeilt, das Angenehme mitzutheilen, mahrend Andere solchen Eifer nur zeigen, wenn es gilt, hiobs Posten zu überbringen. haben Sie berglichen Dank für die freundliche Gesinnung, die den Brief veranlaßt hat. Es ist gewiß ein sehr angenehmes und aufmunterndes Gefühl, von einem großen Manne beachtet zu senn, und dieses ist mir durch Sie zu Theil geworden. Abschreiben kann ich bier nichts lassen, Sie sehn aus dem Übersendeten, was hier für Zeug geschmiert wird. Wollen Sie es von dort aus übernehmen, so ware es eine große Freund= schaft, um welche ich nicht zu bitten wage, da die Durchsicht der hand= schrift eine höchst unangenehme Arbeit ist. Wenn Sie das Stück vor einem größeren Publicum lesen, so laden Sie doch dazu auch ein 1) die Frau des Dr. Dieffenbach, eine Freundin von mir - wo sie jest wohnt, weiß ich aber nicht. 2) den Consistorial Rath Kohlrausch aus Münster, der sich jett dort aufhält, u. dessen Wohnung im Bureau des Ministers Altenstein leicht zu erfahren senn wird. Es erfolgt nun auch der Auffatz über die Academie. haben Sie die Güte ihn unter Empfehlungen von mir an Gubik abzugeben. Er möchte ihn aber im hauptblatte, nicht in den Beiblättern einrücken lassen, damit er mehr gelesen wird. Ich wünschte, für Schadow und seine hiesigen Leistung dadurch etwas Erspriekliches in der Aufmerk= samkeit des Publicums zu wirken, und da Gubig sich doch gewiß auch für ihn interessirt, so wird diese Rücksicht ihn hoffentlich bestimmen, den Auffatz nicht unter die Correspondeng Nachrichten zu verweisen. Werden Sie meine Zeilen nun in Berlin treffen, Sie Schwärmer? Nochmals Adieu Ihr J.

## 8. An Johanna Bertram.

Weimar den 11. Aug. 1828.

Aus Deinem lieben Brief vom 7. den ich so eben erhalten ersehe ich mit einigem Schrecken daß mein voriger Brief Dir Unruhe ge=

macht hat. Ich eile daher Dir diefimal auf der Stelle zu antworten damit aller Argwohn verschwinden und Du wieder mit Gleichmuth an mich denken mögest; denn ich liebe Dich so sehr daß jeder Dir verursachte trübe Augenblick mich unglücklich machen würde. Ich sehe aber wieder daß man in schriftlichen Mittheilungen nicht behuthsam genug senn kann, besonders aber in einer so großen Entfernung wie von hier nach Bleckede, wo ganze Wochen hingehen ehe man wieder von einander hört und ehe man im Stande ift, ein flüchtiges Mikper= hältniß wieder auszugleichen. Wisse also zunächst daß Du gang ohne alle Noth Dich beunruhigest, die junge Dame ift nach England und wer weiß, ob ich sie je wieder sehe. Sie besitt sehr große Eigenschaften, Talent, Geist, Character, gutes Berg im hohen Grade. Dieses und weil sie sehr fren und natürlicher war als sehr viele andere Damen des ersten Ranges, 30g mich an, so daß ich auf ihre Einladungen sie jedesmal besuchte, und ich den Umgang mit ihr noch jetzt als etwas sehr Edles zu achten habe. Sie hatte großes Interesse für die deutsche Literatur, besaß selbst ausgebreitete Kenntnisse der frangosischen und Englischen, wodurch es uns denn nie an Gegenständen der Unter= haltung und an Gelegenheit zu gemeinsamer Sortbildung fehlte. Ich kenne sie seit zwei Jahren, sie hatte ein Liebesverhältniß, das anfänglich glücklich war, später aber unglücklich auslief, indem es sich erwies, daß der Gegenstand ihrer Liebe heimlich verheirathet war, wo ich denn abwechselnd zu tröften, zu rathen und zu ermuntern hatte. Ich habe gange Abende ben ihr gesessen, sie hat nie ein galtden ihrer Seele por mir entwickelt, das nicht vollkommene hochachtung ver= dient und gewonnen hätte. Sie besaß meine gange Freundschaft, aber wenn ich sagen wollte, daß ich je eine Spur von dem gegen sie emp= funden hätte was man Liebe nennt, so wäre es die Unwahrheit. Da ihr in der Welt so Dieles fehlte so hielt fie fich in der letteren Zeif vielleicht mit größerer Neigung an mich, als sie sonst gethan haben würde. Sie hat mir vor 14. Tagen aus Frankfurt geschrieben wor= auf ich ihr noch eine Antwort schuldig bin. Diesen Brief, wie auch verschiedene Billete, die ich von ihr habe, sollst Du alle lesen; oder vielmehr da sie frangösisch geschrieben sind so werde ich sie Dir selbst vorlesen und übersetzen. Ich weiß nicht wie viel Frangosisch Dorette kann, aber Du und Christian könnt nicht so viel, um solche mit fluchtiger hand geschriebene Briefe zu lesen. So garte Derhältnisse frem= den Augen anzuvertrauen dazu ift keine Noth vorhanden und das Befte ift daher immer wenn ich die Briefe nicht fende, sondern Dir

seldes uns eine angenehme Unterhaltung geben wird.

Nachdem ich nun so vieles gesagt will ich auch ein Wort von jener Äußerung reden, die ich für nichts weiter hielt als eine wunderliche Außerung die man ohne Bedenken einander mittheilen könne. Auch glaube ich fest daß jene Äußerung von ihr selbst nur oberstächlich gethan und im heiteren Augenblick um so frener ausgesprochen wurde, als sie nur nach unsern benderseitigen Derhältnissen zu gut wußte, daß die Ausführung ganz unmöglich sen. Nimmst Du nun noch hinzu daß diese Äußerung von einer lebhaften Französinn gethan wurde, von einer Dame, die immer an Hof und in fremden Cändern in nicht weniger bedeutenden Derhältnissen lebte, wo man die Dinge leicht nimmt, über Dieles sich hinaussetzt und ben allem Ernst des Gemüths in leichter Unterhaltung doch immer den Scherz auf den Lippen hat, so wirst auch Du ein solches Wort nicht zu ernst nehmen und wohl wissen Was Du davon zu halten hast, ohne daß Du an sonstigen trefflichen Eigenschaften und edlem Character wirst zu zweislen nöthig haben.

Goethe ist immer noch in Dornburg. Jeden Sonntag habe ich ihn mit Frau v. Goethe besucht, erst vorgestern bin ich von ihm zurückgekommen. Ich wollte er wäre erst wieder hier er wird aber noch einige Wochen dort bleiben. Diele andere Dinge verschiebe ich bis zu meinem nächsten Brief. Ich will sehen ob Du nicht auch einmal schnell antworten kannst, und ob Du mir gar nichts von Dir und Deinen Spaziergängen und Landparthien zu erzählen hast. Schreibe mir was Du täglich kochest strickest oder nähest, oder ob der kleine Wilhelm anzusprechen fängt und dergl. Häuslichkeiten, die für mich großes Interesse haben. Ich erfahre nichts von Dir, höchstens wenn eine Wassernoth eure Dämme zerrissen hat und auch dieses nicht einmal aussührlich. Also besser Dich und beglücke recht bald mit einem langen und freundlichen Brief Deinen Dich herzlich liebenden Eckermann. In Deinem Brief sinde ich so wenig Deine hand als Deinen Styl. Schreibe wieder wie sonst und schneide Dir Deine Federn besser.

## 9. Immermann an Eckermann.

Schon weit früher würde ich Ihnen, mein verehrter herr u. Freund, auf Ihren lieben Brief, der mir zum Geburtstagsgeschenke wurde, geantwortet, und Ihnen für Alles, was Sie mir sagen, gedankt haben, wenn ich nicht Ihre Gedichte gern erst hätte lesen wollen, um Ihnen darüber, wie Sie wünschen, auch meine Ansicht mitzutheilen. Aber

auch jetzt sind sie bei der Entfernung der Rheinstädte von dem eigentlich literarischen Stapel mir noch nicht zugekommen. Indessen darf ich nicht länger mit einer Antwort zögern.

Das Erfreulichste in Ihren Zeilen ist mir die Ankündigung Ihres Besuchs, welchen Sie doch ja zur That werden lassen wollen. Der schöne und reine Eindruck, welchen Ihre Unterhaltungen u. Gespräche mit Goethe auf mich gemacht, ist durch die personliche Bekanntschaft nur gesteigert worden, und Sie können daher denken, wie auch mich darnach verlangt, daß wir einander näher treten, welches, wie mich bünkt, so schwer nicht senn wird, da wir Beide dem Dienste des Wahren und Aechten uns gewidmet haben, und dieser Dienst die besten und nachhaltigsten Erkennungszeichen lehrt. Darf ich Sie bitten, so wählen Sie zum Zeitpunkt Ihrer herkunft nicht die Tage vom 11ten Juni bis Ausgang des Monats, weil ich in denselben bei den Affisen beschäftigt bin, und doch gern meine Zeit mit Ihnen gang theilen möchte. Richten Sie auch Ihren Besuch, wo möglich, nicht zu kurz ein; Duffeldorf ift eine Arbeitsstadt; (b. h. für uns Nordbeutsche Co-Ionie, nicht für die autochthonischen, luftig dahin lebenden Säaken) man muß mitunter die Stunde erwarten, wo man einem Gaste das perschaffen kann, was dem doch der Ort bei gunstigen Momenten zu bieten vermag. Mit mir freuen sich Ihres Kommens viele Freunde und freundinnen, welche Sie lieben und ehren.

Die Epigonen sind ein Buch, mit welchem ich meine ersten Mannesjahre mir herangelebt habe. Aus sehr kleinen Anfängen erwachsen,
30g der in dem Stoffe liegende Assimilations Trieb immer mehr Elemente an sich, und erweiterte mir unter den Händen die Composition
so, daß ich oft auf der Mitte des Wegs besorgte, sie nicht bewältigen
3u können. Wenn sich die darin eingefangenen Geister nun doch künstlerisch gefügt haben, so bin ich sehr froh. Ich denke an die Stunden
und Tage, welche ich auf dieses Werk verwendete, als an die besten
und reichsten meines Lebens zurück; es ist im buchstäblichen Sinne
wahr, was an einer Stelle des Buchs ausgesprochen wird, daß ich
12 Jahre daran gearbeitet habe.

Gegenwärtig beschäftigt mich eine Arbeit, Namens: Münchhausen, in zwei Theilen. Mit dem ersten werde ich in diesen Tagen fertig, und den zweiten hoffe ich ebenfalls im Laufe des Sommers zu vollenden. Ich kann Ihnen aber nicht mehr als den Namen davon sagen, denn die eigentliche Natur dieses Münchhausen ist so problematischer Art, daß sich wenigstens mit kurzen Worten darüber nichts aussprechen

läßt. Der alte Münchhausen ruht bei seinen Dätern, aber er hat Descendenz hinterlassen, und einen seiner Enkel lasse ich mit zeitgemäßen milesischen Mährchen auftreten.

Mit hochachtungsvollen Gesinnungen

Ihr aufrichtig ergebener

Düsseldorf den 21. Mai 1838. Immermann Lieb wäre es mir, wenn Sie mir mit einigen Zeilen die Tage Ihres Hiersenns zuvor bekannt machen wollten. Darf ich Sie um gütige Beförderung der Einlage bitten?

#### 10. Marianne Immermann an Eckermann.

Düffeldorf, d. 17. July 1844.

Sie werden verwundert senn, verehrter herr, wenn Ihnen die Unterschrift dieser Zeilen sagt, von wem sie kommen, denn unsre flüchtige Bekanntschaft berechtigt mich kaum zu dieser Annäherung, u. ich könnte vielleicht den Schein der Unbescheidenheit fürchten, wenn ich kühn genug bin Ihnen aus der Ferne einen recht innigen Dank für vielsache Freude zuzurusen, die ich Ihnen in den letzten Wochen versdanke. Indessen habe ich zu sehr in der Nähe gesehen, wie einsam der Autor bleibt, wenn Jeder seine Stimme für zu unbedeutend hält um wiederklingen zu lassen, was dieser in ihm anregte, als daß ich mich vor bösem Schein scheuen sollte, denke vielmehr, daß auch ich zu dem Publicum gehöre, dem zum Eigenthume gereicht wird, was es aufzunehmen vermag, u. hoffe Sie verargen mir nicht wenn ich Ihnen einige Worte über den Eindruck Ihrer Gespräche mit Goethe sage.

Ich habe das schöne liebe Buch freilich schon vor Jahren gelesen, aber zu jung u. zu unentwickelt. Ich empfand schon damals viel von seinem Reichthum; aber viel schöner u. erquicklicher ist mir der Inhalt in diesen letzten Wochen zu eigen geworden, da mich Ihr Brief an Caube in der Zeitung für elegante Welt fast unwillkührlich wieder dazu führte. Diesen Brief sand ich nämlich ganz vortrefflich. Denn einmal wiederlegen Sie so schön einfach u. schlagend, die thörichten Ansichten, die bisweilen über Ihr Verhältniß zu Ihrem Buche lautgeworden, u. dann führen Sie so freundlich in die Arbeitsstätte Ihres Geistes, u. zeigen ein thätiges geordnetes Wesen in dieser bei dem Einem wohl werden muß, wenn man irgend Sinn für die Würde u. harmonie der menschlichen Natur hat. Wer Ihr Buch mit Verstand gelesen, hätte Ihnen freilich diese Erläuterungen ersparen können, denn außerdem daß Goethe selbst in seinen Äußerungen über die Art des Producirens schlagende Beweise gegen dergl. Annahmen, wie man

sie Ihnen gegenüber geäußert, giebt, liest man in jeder Zeile daß solche Gedanken nur von dem wiedergegeben werden können, der sie sich gang zum Eigenthum gemacht.

Ich kann mit Wahrheit sagen, daß ich in diesen Wochen, die zufällig sehr einsam waren, förmlich von den anregenden u. erfreulichen Gedanken Ihrer Gespräche gelebt habe, u. mich wahrhaft erhoben gefühlt habe von dem Anblick der erhabenen Persönlichkeit, die Sie uns so anschaulich in der ganzen göttlichen klaren Harmonie nahe bringen, in die Natur diesem Genius sich zu entfalten gestattet hatte. Dieser Eindruck geht mir fast noch über das Interesse der einzelnen Gegenstände, weil er nach meiner Art zu empfinden immer das Schönste ist, was mir gegeben werden kann. Die italiänische Reise, besonders der zweite Ausenthalt in Rom u. Ihr Buch gewähren mir dies Glück wie sonst Nichts in der Literatur, von dem was ich kenne, es macht mich andächtig, froh u. dankbar, u. führt mich über manches Leid des Lebens leis u. sanft hin.

Daß ich in meinen ungeschickten Worten nicht den Werth Ihres Werkes zu erschöpfen oder nur entfernt mit meinen Ausdrücken zu erreichen meine, werden Sie hoffentlich ohne weitere Versicherung glauben. Ich wollte nur darin aussprechen, daß ich Ihnen viel Freude verdanke, u. das recht von herzen anerkenne, u. vielleicht ist Ihnen das eine ganz kleine Freude einer Frau gegenüber, die vom Geschick einen harten Weg geführt wird, u. in dem was Allen geboten wird Ersat sinden muß, für das was sie persönlich eingebüßt.

Immermann hat mit mir oft u. mit viel Liebe u. Anerkennung von Ihnen gesprochen, dadurch fühlte ich mich Ihnen bekannter, als ichs eigentlich bin, u. daraus entstand das Verlangen was mir dies Briefchen eingegeben. I. hoffte immer Sie bald bei uns zu sehen, in Gedanken war längst Ihr Iimmerchen hier im Hause geordnet, nach der Geburt meines Kindchens wollte er Sie an das Versprechen Ihres Besuches erinnern, da wurde er krank u. uns genommen. Was hätte er uns noch Alles geben können! Ich hatte grade seinen Reichtun in jeder Hinsicht ganz erkannt um ganz das Entsetliche zu begreifen.

Aber genug, wo wäre das Ende, wenn man nicht abbräche. Der größte Reichthum war neben der trübsten Armuth u. die Kluft will sich nicht füllen.

Ceben Sie wohl, u. möchte Ihnen viele Muße u. Stimmung u. die Averhennung werden die Lust zur Arbeit giebt! Aufrichtig ergeben Marianne Immermann.

um file

Biblioteka Główna UMK
300047118517

sourceston songers and you fogs, and there al defer wift abyoffine Julle if mig mily finish nit Dainin following warming the Brief and warming with the Brief and Winner warming with the Brief and Vinner Vinner Winner Jester for bong allow running Mutingfraffmings for All um is to Make hily in griff grade grade and when the stand in morning worked to Manufler light with world by the format land in the surfer of many for the surfer of t Plie worfull fif wir to gente, in to White do Commen in Profession fry for the - let git lings, in printeringly or The form of any any while The war with the Spite Made you had they they the free to 

the is takendanch of whenever sould were in wind Alle al granged with Ind Endander of at Lawrence Just large Tryn Luman fage as in gry 2. no y's it and for unifer contine. Virgula Muchalanda for the the things Indian would be the mayor tops I mules for me to frage une woloden Lower Of to when party and the second Init was fi feater had Entedant youngs without of the society of Ve Maly = 10 Mals to Object vil They Ing andling group fund and frontet of my. etyr jaminon, my withen unless gry and Thank is the must , to find with sin gholyte. To laws for finish is there Milfolin Major float my wine maglity has for what for dot Farmitant with winfindigue dublishing us fine themen futo if to before alle mother Jefarma yourmen mufou to Munfiffant In fint it of the Enter engineerighten fort he Espoking I in find mis offerme I grans of but Explication, when we you offer all in y fly my my tour ale in the freshow that introduced my entity of the stay from Enter fly on with the they warmen relamin , If fresh want by or som graften Entrantflower in from the tour famous - Som wind with the fifting that was any on monof flight that arting - the Strate agreein and your the state fatingst for may vage in grings. The fruit find jutinoming fry. Mury Bail your fryn. alber infor whant, Efoly lent, infor youther of thistogram Vefall later Aftend for Judging In July with find grafen of miden. I miden

Jingan Bann man in Harffer from how

who in Marigan in the time has her

is the first of the time of I with the wife The The

fort is though. Gorge fit wind jutication, in fit a Color James in a mine Ingo for a of gran Jung offet yntruft, windig hirely Hending myt a wind it delent frament, sent for it sould go you, for lime to in Tilant if y go inthining, and is now Chulone and hifter and in mine wouth forfarmen Fred with fight. July Vilablish fit in Gringen on of Juliant, as ne abor my Staline Enne I i mynfrons Brufflighingen ifter nor & any to wond Afat mulving to Esperature walley my the sign ingerfaction sign for my starting on the Talant yrinfam, and I have in allow Front zo don't were.

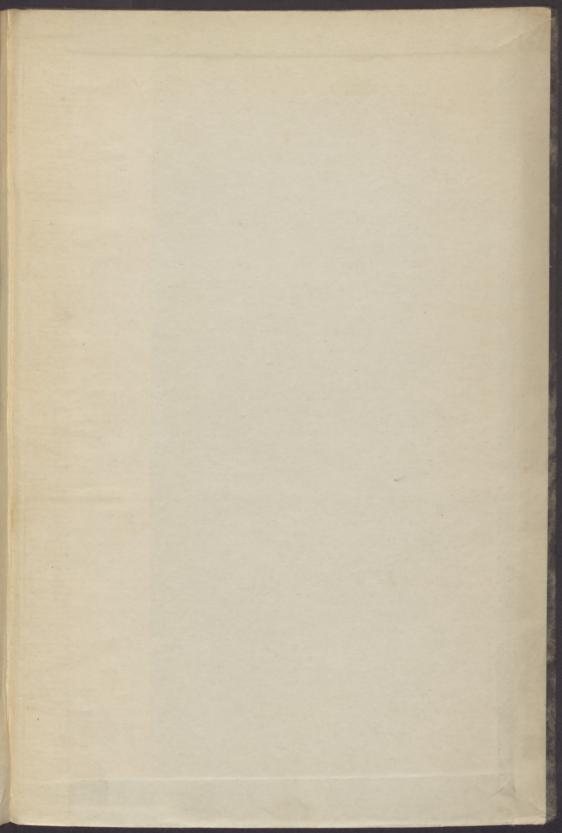

BIBLIOTEKA SEMINARIUM FILOLOGII

Biblioteka Główna UMK Toruń

L/3831



300047118517

Biblioteka Główna UMK
300047118517